Walter Scott's

såmm tli che

W (

r

e.

Men überfest.

hundert und breißigfter Band.

Montrose.

Erster Theil.

Stuttgart, bei Gebrüber Franch. 1829.

N. . 3 943

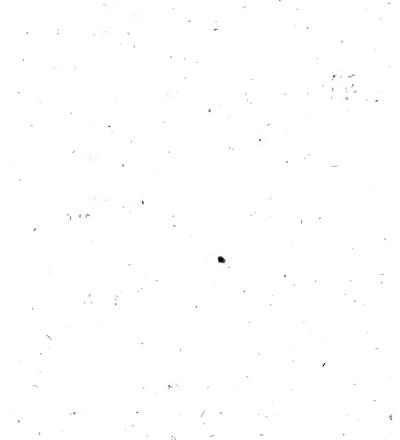

n: j.

Montrose.

Romantische Sage

von

Sir Walter Scott

Aus dem Englischen.

Erster Theil.

Stuttgart, bei Gebrüber Franch. 1829.

P. . . 3 1 13



# Montrofe.

## Erstes Rapitel

Die so ben Glauben auferbau'n, Auf den Text der Dite und Kartau'n, Jeglichen Streit entscheiden die Mit unfehlbarer Artillerie, Und erproben sich als die Orthodoxen Durch apostolisch Prügeln und Boren.

Butler.

Der Beginn unserer Erzählung fällt in die Zeit des großen, blutigen Bürgerkrieges, der Britannien im siedzehnten Jahrhunderte erschütterte. Schottland war bisher von den Verheerungen eines inneren Krieges fret geblieben, jedoch das Bolk in sehr verschiedene politische Ansichten getheilt, und Manche, welche die von den Ständen geübte Herrschaft satt hatten, und die fühne Maaßregel derselben, zur Unterstühung des Parlaments ein startes
heer nach England abgehen zu lassen, misbilitzen, beschossen die nächste Gelegenheit zu ergreisen, und sich für

ben König zu erklären, wodurch sie wenigstens die Nothwendigkeit berbeizuführen hossten, den General Leste mit
seinen Truppen aus England zurück zu berusen, wenn dadurch auch nicht ein großer Theil Schottlands wieder dem
König unterworsen würde. Dieser Plan fand hauptsächlich
bei dem Adel im Norden Eingang, der sich mit großer.
Hartnäckigkeit der Annahme der seierlichen Glaubenseinigung widersest hatte, und eben so bei vielen Häuptlingen
der hochländischen Stämme, deren Interesse und Ansehen
sich, wie sie glaubten, an das Königthum kuupste, die übers
dieß eine entschiedene Abnetgung gegen die presbyterianis
sche Glaubensform hegten, und endlich noch in dem halds
wilden Gesellschaftszustande sich befanden, wo der Krieg
jederzeit willsommner ist als der Krieden.

Von diesen zusammenwirfenden Ursachen erwartete man allgemein große Bewegungen, und rauberische Einfalle, ein Gewerbe, das in Schottland die Hochlander immer auf Kosten der im Miederlande trieben, gewann bereits eine feste, geordnetere Gestalt, und galt für einen Theil der Kriegsführung.

Diejenigen, welche am Ruber standen, sahen die Gesfahr des Augenblicks wohl, und trasen forgfältig ihre Maskregeln, um ihr zu begegnen, und sie abzuwenden. Indessen sahen sie nicht ungerne, daß nuch kein Ansührer mit gewichtigem Namen aufgetreten war, um ein heer von Königlich Gesinnten zu sammeln, oder auch um das Beginnen der umherziehenden hausen zu regeln, welche vielleicht ebenso sehr Nachsucht als politische Ansichten zu Feindseligkeiten verleitet hatten. Man hosste allgemein durch Verlegung einer hinlänglichen Truppenmacht in die Gränzgegenden die Häuptlinge im Hochlande im Zaume

halten ju tounen, mahrend die Barone im Norden, die dem Bunde beigetreten waren, wie der Graf Mareschall die angesehenen Häuser Forbes, Leslie, Iroine, Grant und andere presbyterlanische Stämme nicht nur die Ogilvies und andere Mitter von Angus und Kincardine, sondern sogat das mächtige Geschlecht des Gordon zügeln konnte, deren Macht eben so ausgebreitet war, als ihr Haß gegen die Prescyterianer keine Gränzen kannte.

Im Weften bes Sochlandes gablte die berrichende Dartel viele Keinde; allein man glaubte, die Dacht biefer uns aufriedenen Stamme fen gebrochen, und ber Muth ihrer Sauptlinge burch ben vorherrichenden Ginflug bes Marquis von Arable eingeschüchtert, auf welchen bie Standeverfamm= lung ein unbebingtes Bertrauen feste, und beffen Dacht im Sochlande, foon vorher febr groß, burch die bei bem letten Kriedensschluffe dem Konige abgenothigten Bewilligun= gen noch verftartt worden war. Man mußte freilich wohl, baß Argyle mehr gu politifchen Unternehmungen fich eignete, als politischen Muth befaß, und beffer Cabalen gu leiten, als bie Stamme feinblider Gebirgebewohner ju gugeln wußte. Allein Die Bedeutenheit feines Stammes und der Muth der tapferen Auführer fonne, glaubte man. die perfoulichen Mangel ihres Sauptlings ausgleichen, und ba die Campbells bereits mehrere benachbarte Stamme hart gebemuthigt hatten, fo bachte man, biefe murben nicht fobalb wieber gegen fo machtige Reinde auftreten.

So im Besite bes gangen westlichen und subliden Schottiands, und ba die Grafschaft Fife ihnen gang besonders ergeben war, und sie selbst nordlich vom Forth und Lay machtige Freunde batten, saben die schottischen Stande teine Gefahr, die sie hatte bewegen konnen, die bieber in

Staatsangelegenheiten befolgte Bahn zu verlaffen, oder die zu Unterstühung bes Parlaments England dorthin abgeschickten zwanzigtausend Mann hulfstruppen zurüczurufen, durch welche Verstärkung jene ihre Parthei mitten im Siesgeslaufe genothigt worden war, sich auf die blose Vertheisbigung zu beschränten.

Die Grunde, welche die Stande bagu vermochten, fo thatigen unmittelbaren Untheil an bem Burgerfriege in England ju nehmen, baben die Geschichteschreiber icon ausführlich aus einander gefest. Es genuge baber bier eine furge Aufgablung berfelten. Gie batten fich amar über feine neue Beleidigung oder Beeintrachtigung von dem Ronig gu beflagen, und ber gwiften Rarl und feinen Unterthanen abgeschloffene Krieden war ftrenge gehalten worden; aber bie Machthaber in England mußten mohl, bag biefer Friede burch ben Ginfluß ber Parlamenteparthet in England, fowie durch die Furcht vor ihren eigenen Baffen bem Ronige abgedrungen worden mar. Ronig Rarl batte unterbeffen die Sauptftadt feines alten Reiches befucht, die neue Ginrichtung ber Rirde bestätigt, und ben Unfubrern ber Partbei, Die feinen Intereffen fo febr entgegen gearbeitet batte, Ehrenbezeigungen und Belohnungen ertheilt. Allein man vermuthete, bag biefe ungern bewilligten Auszeichnun= gen jurudgenommen werben burften, fobalb fich Belegenbeit bagu zeigte. Die Roth, in melder fich bas englische Warlament befand, ließ Alles furchten, und man folog, baß Carl, fobald er feine emporten Unterthanen in England burch Baffengewalt besiegt batte, ungefaumt in Schottland an benjenigen Rache nehmen murbe, welche guerft die Baffen gegen ibn ergriffen batten. Diefe Umftande geboten bie Entfendung bes Sulfsheers nad England, und man er= .

flarte fic baruber in einem Manifeft, welches bie Grunde barlegte, warum man bem englischen Parlament biefen wichtigen Beiftand leifte. Das englische Parlament, bieß es barin, babe fic bereits freundschaftlich gegen bie Stande erwiefen, und werde es fernerhin thun, mogegen ber Ronig amar bie Glaubensfachen neuerlich nach ihren Bunfden ges ordnet, ihnen jedoch eine Beranlaffung gegeben habe, fels ner fonigliden Erflarung gu vertrauen, ba, wie fich bereits ergeben, feine Berfpredungen und Sandlungen mit einan: ber im Biberfpruche fteben. "Unfer Gewiffen, ichloffen fie, und Gott, der bober ift, ale bas, gebe une Beugnif, baß wir allesammt nur die Ehre Gottes, den Frieden beiber Rationen und bie Berberrlichung bes Ronigs bezwes den, wenn wir auf gefehlichem Wege diejenigen unterbruden und bestrafen, bie da find bie Unruhestifter in Israel, bie hollenbrante, die Rotte Rora, und die Bileame, Rachfa= tes und Samans' unferer Belt zu nennen, und ift bies gea fdeben, fo find wir gufrieden geftellt. Auch haben wir ben Rriegezing nach England ale ein Mittel, biefe unfere gott= feligen Abficten ju erreichen, erft bann befchloffen, als alle fonfligen Mittel, bie wir erbenten fonnten, feblgefchlagen maren, und fo und biefes als ultimum et unicum remedium, als lettes und einziges Mittel übrig blieb.

Ob nach einem feierlich geschlossenen Bertrag der eine Theil das Necht hat, denselben auf den blosen Berdacht bin zu verleßen, daß der andere in gewissen Fällen ihn brechen werde, darüber mögen Andere entscheiden Wirerwähnen bier nur noch zwei andere Umstände, die weuigstens auf die Machthaber und das Volk in Schottland eben so vielen Einfluß batten, als der Argwohn, daß der König es nicht redlich meine.

Der eine berfelben mar die Ginrichtung und ber Bus fand bes Beeres, beffen Unfuhrer arme, migvergnugte Cole waren, und fcottifche Rriegeabenteurer, Die fo lange in Teutschland mitgefochten hatten, bag fie fur ben Unters fchieb von politifchen Grundfagen und felbft fur Baterlandes liebe abgestumpft ben Solbnerglauben angenommen hatten, eines Soldaten vornehmfte Officht fei Treue gegen ben Stagt ober Gurften, von bem er ben Gold erhalte, obne alle Mudficht auf die Gerechtigfeit bes Rampfe, ober feine Begfebungen gu einer der ftreitenden Wartheien. Ueber Leute dieser Art spricht Horatius das strenge Urtheil: nullum vitae genus est improbius, quam corum, qui sine causae respectu mercede conducti militant. Fur biefe Coloner an ben burfrigen Abel, mit bem fie ben Oberbes febt theilten, und ber leicht biefelben Unfichten annahm. war ber gunftige Erfolg bes letten Zuges nach England im Sahr 1641 ein hinreichender Grund, einen fo vortheilhaften Berfuch ju wiederholen. Der gute Gold und bas' freie Quartler in England hatte einen ftarten Gindruck auf biefe Abenteurer gemacht, and bie Aussicht, nochmals achthun= bert und funfzig Pfund an einem Tage ju erheben, uberwog alle Rudficht auf Staat und Sittlichfeit.

Ein anderer Umstand entstammte ebensosehr die Ges muther des Bolfes überhaupt, als die locende Aussicht auf England's Neichthum die Krieger begeisterte. Ucber die Form des Kirchenregiments war von beiden Seiten so viel geschrieben und gesprochen worden, das sie in den Ausgen der Menge eine viel größere Bedeutung gewonnen hatte, als die Lehren des Evangeltums, welche beide Kirchen annam m. Die heftigeren Episcopalen und Presbyterianer wurden ebenso intolerant, als die Papisten, und wollten

taum bie Möglichfelt zugeben, bag man außer ihren Rite den gur Geligteit gelangen tonne. Bergebene ftellte man biefen Giferern vor, daß ber Stifter unfered Glaubene, wenn er frgend eine befondere Korm ber Rirchenverfaffung als mefentlich gur Erlangung ber Geligfeit anfehen murde, auch biefe bestimmt offenbart haben wurde. Beide Theile bebarrten in ihrer Seftigfett, ale batten fie ihre Undutba famteit burch bie ausbrudlichen Gebote bes himmels rechtfertigen fonnen. Land hatte in ben Lagen feiner Berrfoaft ben Brand entgundet burch ben Berfuch, bem fchots titben Bolfe einen Rirbenbrauch aufzudringen, ber feinen Gewohnheiten und Unfichten juwider mar. Der gludliche Erfolg, mit bem man fich ibm widerfest batte, und bie dafür eingeführte presbyterianische Girchenverfaffung hatten biefe bem Bolfe als ben Breis bes Sieges theuer gemacht. Die feterliche Glaubenseinigung, ben bie Mebrzahlt fo eiftig angenommen und ben Undern mit bem Schwerdt aufs gebrungen hatte, batte ben Sauptgwed, Die Lehre und Budt ber presbytertanfichen Rirche einzuführen, und alle Irribumer und Regereien zu unterbrucken, und nachdem die Schotten in ihrem Lande dieß ausgeführt hatten, maren fie freisinnig barauf bedacht, diefelbe Ginrichtung auch in England ju treffen. Diefen 3med glaubten fie leicht baburch gu erreichen, wenn fie bem Parlament ben mirffamen Bei ftand ber fcottifchen Rriegsmadt fleben: Die Presbotes rianer, eine ftarte, machtige Parthet int erglifden Parlament, war bieber an der Gpite ber Opposition gegen ben Ronig geftanden, mabrend bie Independenten und andere Sectirer, Die nachber unter Cromwell bie Dberhand gemannen, und die preebyterianische Berfaffung in Schottland und England frurgten, fich bis jest bamit begnugten, unter

bem Soute ber reideren, machtigeren Parthet ju ruben. Die Aussicht in England und Schottland, eine gleichformige Rirdenzucht und Glaubensform einzuführen, schien baber ebenso mal, scheinlich, als sie willommen war.

Der berühmte Beinrich Bane, einer ber Abgeordneten, welche über das Bundnig zwischen England und Schottland unterhandelten, bemertte mobl, wie ftart biefer Rober auf biejenigen wirfte, mit benen er ju thun batte, und obgleich felbit ein heftiger Independent, fuchte er doch die Buniche ber Presbyterianer ju gleicher Beit ju befriedigen, und ib= nen entgegen zu arbeiten, indem er die Berpflichtung, bie englische Rirche ju reformiren, barauf beschränfte, bag bieß nach Gottes Bort und bem Mufter ber beften reformirten Rirde gefdeben follie. Durch ihren eigenen Gifer getäufcht, weil fie an bem adttlichen Rechte ihrer Rirchenverfaffung nicht zweifelten, und es nicht fur moglich bielten, daß Unbere baran zweifeln fonnten, mabnten die fcottifden Gtaube, daß jene Ausbrude nothwendig bie Grundung ber pres byterianischen Lebre fu fich schließen, und famen erft aus bem Grethum, ale ble Sectirer ihren Beiftand nicht mehr nothig batten, und ihnen nun jum Berfteben gaben, bag jene Klausel sich ebensomobl auf die Lebren der Indepenbenten und jebe andere Glaubensform anwenden laffe, welche die herrschende Parthet dem Borte Gottes und bem Brauche ber reformirten Rirche angemeffen finde. Cbenfo febr erstaunten fie, ale fie fanden, daß die Plane ber eng-Itiden Sectirer gegen bie monardifde Regierungeverfaffung Britanniens gerichtet maren, ba fie felbft gwar bie Macht tes Ronigs beschränten, aber feineswegs die Ronigewurde gant aufbeben mollten.

Diefe Ereigniffe rubten jedoch noch im Schofe ber Bu-

funft. Das ichottifche Parlament hielt feine gegen England übernommene Berpflichtung fur übereinftimmend mit Berechtigfeit, Rlugbeit und Gottfeligfeit, und ber unternommene Artegezug fcbien gang nach Bunfc gu gelingen. Die Bereinigung ber icottifden Truppen mit ben Seeren bes Kairfar in Winchefter festen fie in Stand, Dort au belagern und bas verzweifelte Treffen von Long, Mafton-Moor gu liefern, worin ber Pring Ruprecht und ber Marquis von Newcastle geschlagen murben. Die schottifchen Sulfstruppen hatten freilich weniger Untheil an bem Ruhme biefes Sieges, als ihre Laudeleute munichen tonnten. David Leelle focht tapfer mit ihrer Reiterei, und diefer, fo wie Cromwelle Independentenschaar, gebubite bie Chre bes Tages. Aber ber alte Graf von Leven, ber Unführer der Covenanter, wurde burd ben ungeftumen Angriff bes Pringen Ruprecht aus bem Felde gefchlagen, und mar funfjehn Stunden von ber Dablitatt in voller Klucht nach Schottland begeiffen, ale bie Nachricht von bem vollständis gen Siege feiner Parthei ihn einholte.

Die Enffendung Diefer Eruppen ju Grundung ber prese byterlanischen Riechenverfaffung in England hatte bie Macht ber Stanbe in Schottland bedeutend geschwächt, und bie Bewegungen unter ben Gegnern der Bunbes veranlagt, auf bie wir im Anfange biefes Kapitels bingewiesen haben.

#### 3 weites Rapitel.

Die Mutter, statt ibn in ber Wieg' ju begen, Konnt' ibn in Baters rost'gen Panger legen, Dest tauber Klang in Schlaf das Kindlein singt, Das sitt im barren Nest die Zeit verbringt; Da träum't es dann von blut'gen Kriegen, Lind wähnt im Rampf — noch kann's nicht stehn — ju siegen.

Es war an einem Sommerabenbe, in ber unruhigen Beit, ber wir oben ermabnten, als ein junger Mann von Stande, wohl beritten und bewaffnet und von zwei Dies nern begleitet, von benen giner ein Saumroß führte, einen Der fteilen Paffe bingnnitt , auf benen man aus ber Graf= fcaft Perth in's Sochland gelangt. Der Weg batte fie et. nige Beit am Bestade eines Gee's bingeführt, teffen tiefe Kluth den dunkeln Purpur der Abendsonne spiegelnd jurudwarf. Der raube Pfad, ben fie nicht ohne Schwierigfeit verfolgten, mar bald von alten Birten und Giden befcattet, balb hingen ungeheure Feisblode brobend über ibnen. Der Berg, melder gegen Morden bie fcone Bafe ferflache begrenate, erhob fich an andern Stellen in fteiler, aber weniger Schroffer Anhohe und war mit buntlem Seibe= fraut bewachfen. In unfern Tagen murde eine fo romans tifche Gegend fur ben Reisenden bochft angiebend fenn, wer aber in Beiten ber Roth und Gefahr reif't, achtet wenig auf malerische Landschaften.

Der herr ritt, fo oft es das Gebufch geftattete, ne= ben einem feiner Diener, ober neben beiden, und ichien in angelegentlichem Gesprach mit ihnen begriffen, wie benn überhaupt der Rangunterschied leicht vergeffen wird, wenn man eine gemeinschaftliche Gefahr ju theilen hat. Die Stimmung der hauptlinge in dieser wilden Gegend, und die Bahrscheinlichkeit, daß sie an den erwarteten Unruhen Theil nehmen wurden, war der Gegenftand ihres Gesprachs.

Sie batten erft bie Salfte des Beges am See bin jus rudgelegt, und ber junge Mann zeigte feinen Dienern ben Drt, wo ihr Pfat fich nordwarts wenbete, und vom Gee abführend, eine Schlucht jur Rechten binanftieg, als fie einen einzelnen Reiter am Geftabe berab ihnen entgegen Fommen faben. Das Bligen ber Connenftrablen an feinem Selm-und Danger geigte, bag er in boller Ruftung mar, und die Absicht ber andern Reisenden erforderte, ibn nicht ungefragt an fich vorüberziehen zu laffen. ",Wir muffen willen, wer er ift, und wohln er will," fagte ber junge Mann, gab feinem Pferde die Sporen und ritt, von felnen beiben Dienern begleitet, fo fdnell, ale ber raube Beg es geftattete, bis er ben Dunft erreichte, wo ber von der Schlucht berabführende Pfad mit ber Strafe am See bin jufammentief, fo bag es bem Kremben baburch unmöglich wurde, in ben erfteren Weg einzulenfen, ebe fie mit ibm jufammentrafen.

Sobald er bemerkte, daß die drei Reiter schnell guf ihn zweilten, hatte jener sein Pferd angetrieben; als er sie aber halten und in einer Neihe aufstellen sah, welche die ganze Breite des Weges einnahm, hielt er an und näherte sich sehr behutsam, so daß beide Thelle Zeit hatten eins ander näher zu betrachten. Der Fremde ritt ein gutes Pferd, das zum Kriege abgerichtet und für die schwere Last, die es zu tragen hatte, tauglich war, und die Art,

wie ber Refter im Gattel faß, verrieth, bag er mit biefer Runft vertraut fen. Er hatte einen glangenden Selm mit einem Federbusche und einen Panger, ber bid genug mar, eine Rlintentugel abzuhalten, mir einem leichte en Rudens ftude. Diefe Ruftung trug er über einem Buffelfoller, und bagu Sandschuhe, bie bis an ben Ellenbogen reichten und wie die übrigen Bertheidigungewaffen von blantem Stable Borne an feinem Sattel ftaden ein Paar Diftos len von ungewöhnlicher Große, beinahe zwei Schuh lang, welche Rugeln ichoffen, von benen gwanzig auf ein Pfund gingen. Ein buffellederner Gurtel mit einer breiten filbers nen Schnalle trug an ber einen Sette ein langes, gerabes swelfchneibiges Schwert mit einem farten Stichlatt und einer Klinge, Die gu Sieb und Stoß gebraucht merben tonnte. Un ber rechten Seite bing ein Dolch, ungefahr achtzebn Boll lang, und an einem Schulterriemen auf bem Ruden eine Mustete oder ein Doppelhaden, eine Patrons tafde enthielt feinen Schiegbebarf, ftablerne Beinfchienen reichten bis an feine großen Reiterstiefel und vollendeten ben Anjug eines wohlbewaffneten Reiters jener Beit.

Das Neußere des Fremden selbst paste gut zu seiner Rustung, mit der er, wie es schien, lange schon vertraut war. Er war über der mittlern Größe und stark genug, sich mit Leichtigkeit in seinen Schuß= und Truswaffen zu dewegen. Er mochte über vierzig Jahre haben, und sein Gesicht verrieth einen entschlossenen, abgehärteten Beteranen, der manches Schlachtseld gesehen und mehr als einer Narbe als Mahlzeichen davon getragen hatte. In einer Entsernung von ungefähr dreißig Schritten bielt er, erhobsich in den Steigbügeln, als wollte er die Absichten der Gegner erforschen, und nahm seine Muskete- unter den rechten

recten Arm, bereit, fie ju gebrauchen, wenn es nothig wurde. Die liebermacht abzerechnet, war er in Allem gegen bie, welche ihm den Weg verlegen zu wollen fcienen, im Vortheile.

Der Anführer der letteren war wohl beritten, und trug einen reich gestickten Buffeltoller, der halbkriegerische Ansing jener Zeit; seine Diener dagegen hatten nur grobe Wämser von didem Filz, auf dem sich die Schneide eines Schwertes, wenn ein krästiger Mann es schwang, kaum umbiegen konnte, und alle Drei führten keine andere Waffen bei sich, als Schwert und Pistole, ohne welche die Ebelleute und ihre Diener in diesen unruhigen Zeiten seleten ausritten.

Nachdem fie fich ungefähr eine Minute lang angesehen hatten, that der jungere herr die damale bei allen Fremsben, welche sich unter solchen Umftanden begegneten, ges wöhnliche Frage: "Für wen send Ihr?"

"Sagt mir zuerft," erwiederte der Kriegemann, "für wen Ihr fend. Der ftartere Theil muß billig fich zuerft ertlaren."

"Wir find fur Gott und Ronig Karl," fuhr jener fort; "fagt nur jest Eure Varthel, Ihr kennt die unfrige."

"Ich bin für Gott und meine Fahne," antwortete ber einzelne Reiter.

"Und für welche Fahne?" fragte der Anführer der ans dern Parthei. "Mitter oder Mundfopf, König oder Parlament?"

"Bei meiner Seele, herr," entgegnete ber Krieger, "ich mochte Euch nicht gern mit Unwahrheit berichten, was einem Glückeritter und Soldaten nicht ziemt. Allein zim Eure Frage mit gebührender Wahrhaftigfeit zu beanzwors W. Scott's Werte. CXXX.

ten, mußte ich mich entschieden haben, mit welcher ber gegenwartigen Partheien im Reiche ich es halten will, worusber ich bis jest mit mir noch nicht habe schlussig werden konnen."

"Ich hatte gedacht," versette ber junge Mann, "wenn Treue und Religion in der Wagschale liegen, könne ein Edler oder Chrenmann nicht lange im Zweifel sepn, welche Parthel er zu mahlen habe."

"Bahrhaftig, Berr," fprach ber Reiter, "wenn Ihr bieß als Borwurf fagt, und meine Ehre ober meinen Abel bamit angreifen wollt, fo mochte ich's barauf ankommen laffen, und allein gegen Euch Drei ben Kampf magen. Sprecht Ihr aber nur in logischer Schluffolge, wovon ich in meiner Jugend im Mareschallcollegium zu Aberdeen auch etwas gelernt babe, fo bin ich bereit, Euch logifch zu be= meifen, daß mein Entschluß, mich vor der Sand noch für feine Parthei zu erflaren, mir nicht nur als Edelmann und Mann von Ehre giemt, fondern auch als einem verftandigen Manne, ber fich in feiner fruberen Jugend auf die Humaniora gelegt bat, und bann bem Kriege nachgezogen ift unter den Dannern bes unüberwindlichen Guffav, bes nordifden Lowen, und vieler andern heldenmuthigen Relb. berrn, Lutheranern und Calviniften, Papiften und Urme= nianern."

Der junge Mann wechselte einige Worte mit seinen Dienern, und erwiederte bann: "es sollte mich freuen, eisnen so wichtigen Gegenstand mit Euch naber zu besprechen, und ich wurde stolz barauf won, wenn ich Euch fur die Sache gewinnen konnte, ber ich mich selbst zugewendet habe, Ich reite diesen Abend zu einem Freunde, bessen Wohenung kaum eine Stunde von hier entfernt ist; wollt Ihr

mich babin begleiten, fo werdet Ihr für die Nacht gutes Quartier finden, und könnt' des andern Morgens frei weiter zieh'n, wenn Ihr keine Lust habt, Such mit uns zu versbinden."

"Weffen Wort habe ich barauf?" fragte der vorsichtige Kriegsmann. "Man muß seinen Gewährsmann keinen; sonft könnte man in einen hinterhalt gerathen."

"Ich bin der Graf von Menteith," antwortete der junge Mann , "und ich hoffe, mein Chrenwort werde Euch als Burgfwaft genugen."

"Ein waderer Edelmann, gegen dessen Wort man feisnen Zweisel hegen darf," versetzte der Krieger, schob dann seine Flinte wieder auf den Rücken, und suhr, nachdem er den Grasen nach Kriegersitte gegrüßt hatte, auf ihn zueislen sort: "und ich hosse, auch meine Versicherung, daßtich mit Euch in Feieden wie in Gefahr gute Kamerabschaft halten will, so lauge wir beisammen sind, wird nicht ganz gering geachtet werden in diesen unruhigen Zeiten, wo eines Menschen Kopf, wie man sagt, in einer Wechhaube sicherer ist, als in einem Marmorpallaste."

"Ich versichere Euch," sagte Lord Menteith, "daß ich, nach Eurem Meußern zu urtheilen, Eure Begieftung sehr, boch auschlage; ind sen hoffe ich, wir werden keine Gelegenheit haben, unsere Tapferkeit zu erproben, da ich Euch in ein gutes, freundliches Quartier zu führen gedenke."

"Gutes Quartier, herr Graf," erwiederte ber Krieger, kommt immer erwünscht, und ist nur gutem Gold oder guter Beute nachzusehen, nicht zu gedenken der Ritzterehre oder der nothigen Stucke der Dienstpsticht, und traun, Guer großmuthiges Auerbieten ist mir um so willskommener, weit ich nicht bestimmt wußte, wo ich und mein

armer Gefelle" - er flopfte feinem Pferde auf den Daden - "diefe Racht Berberge finden wurden."

"Darf ich fragen," fagte Lord Mentelth, "weffen Quartiermeifter ju feyn ich bas Glud habe."

"Allerdinge, herr Graf," fprach ber Reiter, "ich beife Dalgetty - Dugald Dalgetty, Rittmeifter Dugalb Dalgetty von Drumthwadet, Guch ju bienen: 3hr habt ben Damen mobl fcon gelefen im Ballo belgicus, im fdwedifchen Ungeiger ober, wenn 3hr beutich verftebt, im fliegenden Merfur von Leipifg. Mein Bater batte ein ans febnliches Erbe burch fchlechte Wirthschaft durchgebracht, und fo blieb mir, als ich achtzehn Jahre alt war, nichts Underes ubrig, ale die Gelehrfamfeit, die ich mir im Mareidallcollegium gu Aberdeen erworben hatte, mein ebles Blut und mein Recht auf Drumthwacket famt einem Daar frafriger Urme und Beine nach Teutschland gu tragen, und bort im Rriege ale Gluderitter mein Kortfommen au fuchen. Meine Urme und Beine, Berr Graf, balfen mir beffer burch, ale meine edle Abfunft und mein Schulwis, und als Freiwilliger lernte ich unter bem alten Lubwia Leglie die Dide handhaben, wo ich in den Regeln bes Dienftes fo gut eingeubt murde, daß ich fie nicht fo balb pergeffen werbe. Ucht Stunden, Bert, mußte ich Dache fteben im Schloffe, von zwolf Uhr Mittage bis acht Ilbr Abends, mit Manger, Blechhaube und Armschienen, in Gifen bis an die Babne, bei bartem Froft, wo bas Gis fo hart mar, wie ein Riefel, und das Alles blos besmegen. weil ich einen Augenblid mit meiner Wirthin plauderte. ba ich batte beim Berlefen fein follen."

"Und ohne Zweifel," fagte Lord Menteith, ",bubt

Ihr auch beiße Tage gehabt, so gut als ben kalten Dienst, von dem Ihr-da fagt."

"Freilich, herr Graf; es schielt fic zwar nicht für mich, bavon zu reben, aber wer die Wahlstatt bei Leipzig und Lüßen gesehen hat, der weiß von Schlachten zu sazen. Und wer bei der Einnahme von Frankfurt, Nürnberg u. s. w. war, weiß von Lagern, Stürmen, Angrissen und Ausfallen zu erzählen."

"Eure Berbienfte und Gure Erfahrung verschafften Euch boch wohl Beforderung?"

"Es ging langsam, herr Graf, erschrecklich langsam,"
versette Dalgetty; "aber als endlich meine scottsschen Landsleute, die Wäter des Kriegs, die jene tapfern schotztischen Regimenter geworben hatten, welche der Schrecken Deutschlands waren, theils von der Pestilenz, theils vom Schwert hingerast, ziemlich dicht sielen, so wurden wir, ihre Kinder, ihre Erben. Ich war seck Jahre der erste: Freiwillige in meiner Compagnie, und drei Jahre Gesteiter, und wollte durchaus teine Hellebarde tragen, weil das unster meinem Stande war. Endlich wurde ich zum Fahne drich im königlichen Leibregiment befördert und stieg nachmals zum Lieutenant und Mittmeister unter dem unüberzwindlichen König, dem Bollwert des protestantischen Glausbens, dem nordischen Löwen, dem Schrecken Destreichs, dem siegreichen Gustav."

"Wenn ich Euch recht verftanden habe," bemerkte bier Lord Menteith, "fo fend Ihr aus dem Dienst des großen Königs getreten?"

"Das heißt, nach seinem Tobe — nach seinem Tobe erft, ba ich keineswegs mehr gebunden war, ihm langer anzuhangen. Es gibt allerlei Sachen in jenem Diecste,

bie ein Mitter von Ehre nicht gut verdauen kann. Insonderheit war der Sold nicht der reichlichste; nur ungefähr
sechsig Thaler des Monats für einen Mittmeister, und
dennoch ließ der unüberwindliche Gustav nie mehr als ein Drittheil davon auszahlen, das monatlich als ein Anleihen
vertheilt wurde, wiewohl genau genommen der große König
die zwei Drittheile, die dem Soldaten gebührten, für sich
erborgte. Ich habe ganze Negimenter von Holländern und
Hollsteinern auf dem Soldachtselbe sich empören sehen, und
wie Küchenjungen nach Geld schreten hören, statt einzuhauen wie unsere wuckern schottischen Gesellen, die es
immer verschmähten, die Ehre schnußigem Sewinn nachzusehen."

"Burden aber diese rudftebenden Summen nicht ju boftimmter Zeit ben Soldaten nachbezahlt?" fragte Lord Menteith.

"Ich tann es auf mein Gewissen nehmen," versette Dalgetty, "daß man zu teiner Zeit und auf teine Art auch nur einen Areuzer davon bekommen konnte. Ich selbst batte nie zwanzig Thaler in der Tasche, so lange ich dem unüberwindlichen Gustav diente, außer etwa nach einem Sturm oder Siege, oder wenn feuragirt wurde, wobei ein Glückritter, der den Kriegebrauch kennt, gewöhnlich einen Reinen Nebenverdienst zu machen weiß."

"Da nimmt mich's eher Wünder," sagte Lord Mentefth, "haß Ihr so lange in schwedischen Diensten geblieben sept, als daß Ihr sie endlich verließet."

"Das ware auch nie geschen," erwiederte der Rittmeister; "aber der große Feldhauptmann und König, der norbische Lowe und das Bollwert des protestantischen Glaubens hatte eine Art, Schlachten zu gewinnen, Stadte ein= junehmen, Lander ju erobern und Rriegeffeuern eingutreis ben, Die feinen Dienft für alle wohlerzogenen Cavaliere, die dem edlen Waffenhandmerf nachgeben, unwiderstehlich machte. 3d bin zwar nur ein schlichter Reitersmann, herr Graf, habe aber both das gange Stift Dunkelfpiel am Nieberrhein befest, bes Wfalggrafen Schloß eingenommen, feine Ausstichmeine mit meinen Rameraden getrunfen, Rriege= fteuern erhoben, Licferungen ausgeschrieben, und nicht ermangelt, meine Kinger ju leden, wie es einem guten Roche anftebt. Aber all' biefe Berrichfeit nahm ichnell ein Ende, als unfer großer Meifter in ber Schlacht bei Lugen erschofs fen murde; weshalb ich, ba ich fah, bag bas Slud rechtsum gemacht batte, daß man wieder wie vorber von unferm Colde borate, und boch bie Rebeneinfunfte alle megfielen, meinen Abschied forderte, und in Balter Buttlers frisches Regiment unter Wallenstein eintrat."

"Und darf ich fragen," fagte Lord Mentelth, ben bie Abenteuer des Ariegemannes, wie es schien, anzogen, "wie Ench die neuen Herren gefielen?"

"Nur leidlich," versette der Rittmeister; "sich kann nicht sagen, daß der Kaiser viel bester bezahlt hatte, als der große Gustav. Auch gab es Beulen die Menge. Ich mußte oft mit dem Kopf gegen meine alten Bekannten, die schwedischen Federn, rennen. Das sind doppelt gespiste Piate, mußt Ihr wissen, an beiden Enden mit Eisen bestalgen, die man an den Lanzenträgern aussteckt, damit die Neiteret nicht einhauen kann. Diese schwedischen Febern sind wohl schon anzusehen sur's Auge, und gleichen dem Gebusch in einem Walbe, die mächtigen Lanzen dages gen, die dahinter in Schlachtordnung stehen, den schlanken Sichten; aber es stößt sich nicht so weich dagegen, ale gegen

Sansesebern. Allein trop ber harten Beulen und bes leichten Solbes kann doch ein Cavalier sich in kaiserlichen Dienssten leiblich gut befinden, in Vetracht, daß man auf die Nebeneinkunfte kein so großes Auge hat, wie beim Schweden. Wenn ein Officier im Felde seine Schuldigkeit that, so hörte weder Wallenstein noch Pappenheim, noch vordem der alte Lilly auf die Klagen der Bauern und Värger gegen einen Befehlshaber oder Soldaten, der sie etwas genau geschoren hatte. So konnte ein erfahrner Cavalier, wenn er's nur psissig anzagreisen wußte, sie vom Lande für den Sold bezahlt machen, den er vom Kaiser nicht erhalten konnte.

,,Ohne Zweifel mit vollen Sanden und mit Binfen," fagte Lord Menteith.

"Freilich, herr Graf," erwiederte Dalgetty; "dennes mare für einen Soldaten von Rang boppelt schimpflich gewesen, sich eines Bagatells wegen jur Verantwortung; ziehen zu laffen."

"Aber was bewog Euch benn, einen fo einträglichen

Dienft gu verlaffen?" fragte Lord Menteith wieder.

"Je nun herr Graf," versette der Rittmeister, "ein irischer Cavalter, D Quilligan geheißen, war Major bet unserm Regiment; mit dem hatte ich eines Abends Streit gehabt, welcher von unsern beiden Nationen der Vorrang gebühre, und am andern Morgen nahm er sich's heraus, mir seine Besehle mit ausgestrecktem Stabe zu ertheilen, statt ihn zu senken, wie es einem böstichen Offictere ansseht gegen einen andern, der, wenn auch von geringerem Ariegsrang, doch ihm an Stande gleich ist. Wir sochten die Sache mit dem Degen aus, und als es bei der nachserigen Untersuchung unserm Obersten, Walter Buttler,

gefiel, feinen Landsmann nur leicht und mich harter gu bestrafen, sagte ich, folche Partheilichkeit nicht verdauend, ben Dienst auf und ging jum Spanier."

"Da ging's Euch hoffentlich beffer," fprach Lord' Menteith.

"Aufrichtig gesprochen," erwiederte der Rittmeister,
"ich hatte wenig zu klagen. Der Sold wurde ziemlich res
gelmäßig ausgetheilt, da die reichen Flamander und Wallos
nen ihn anzuschaffen hatten. Die Quartiere waren berrs
lich; das gute Waizenbrod der Flamander ging besser hins
unter, als das schwedische Kommisbrod von Roggenmehl,
und Rheinwein hatten wir mehr, als ich je Rostocker Brauns
bier sah in Gustav's Lager. Dienst hatten wir keinen,
Wachen wenig, und dies Wenige konnten wir thun oder
nicht thun, wie wir wollten. Eine herrliche Rastzeit für
einen Kriegemann, der die Schlachten und Lager satt hatte,
mit seinem Blute sich so viel Stre erkaust hatte, als er
brauchte, und nun etwas gemächlich und gut leben wollte."

"Und darf ich fragen," bob Lord Mentelth wieder an, "warum Ihr bet biefen Umftanden auch ben fpanischen Dienft: verließet?"

"Ihr mußt bedenken, herr Graf," versette der Rittsmeister, "daß der Spanier einen ungemessenen Eigendunkel hat, weßwegen er fremden tapfern Ariegsleuten, die Dienstebei ihm nehmen, nicht den geziemenden Respect erweist. Jedem braven Soldaten muß die Galle überlausen, wenner auf die Seite geschoben und zurückgesetzt wird; und jedem aufgeblasenen Sennor nachstehen soll, der einem schattischen Ariegsmanne gerne den Vorrang abträte, wenn's daraufankäme, wer zuerst mit eingelegter Lanze eine Bresche

erfleigen follte. Neberdies hatte ich auch des Glaubens wegen einige Gewiffendunrube."

"Ich hatte nicht gedacht, herr Nittmeifter, bag ein alter Goldat, der ben Dienft fo oft gewechfelt hat, in die-

fem Punfte febr bebenflich mare."

"Das bin ich auch nicht, Berr Graf; benn ich balte es fur Pflicht bee Reldpredigers vom Regiment, diefe Dinge für mich und jeden andern tapfern Kriegsmann abzuthun, maa-Ben er, foviel mir befannt, fur feinen Behalt und feine Bebubren fonft nichts thut. Diegmal aber mar's ein gang befonderer Fall, herr Graf, ein casus improvisus fo gu fagen, wobei fein Keldprediger meines Glaubene mir rathen fonnte, furg, ich merfte gwar, man febe mir's nach, bag ich ein Protestant mar, weil ich immer babei mar, wenn's galt, mader brein ju fchlagen und mehr Erfahrung batte, ale alle bie fpanischen herrn gujammen. Aber wenn das Regiment in Befahung lag, fo follte ich mit demfelben aut Deffe goben. Allein ale ehrlicher Schotte, ber im Marefrallcollegium ju Aberdeen erzogen wurde, mußte ich bie Meffe fur die blinde Bapifterei und Abgotterei batten. ber ich burd meine Gegenwart nicht beitreten mochte. Kreilich befragte ich begwegen einen Landemann von mir, einen Pater im Schottenflofter von Wurgburg - -"

"und ich hoffe," bemerkte Lord Menteith, ",ber geift= liche Water werde Guch seine Meinung flar aus einander

gefest haben."

"So flar, als es möglich war," erwiederte der Ritte meifter, "in Betracht, daß wir feche Flaschen Rheinwein und eine angemessene Portion Kirschwasser ausgestochen hatten. Der Pater berichtete mich, so weit er über einen Reger, wie ich sei, urtheilen konne, habe es nicht viel zu

sagen, ob ich zur Messe gehe ober nicht, da eine ewige Versbammniß in jedem Falle sest beschlossen sei wegen meiner unduffertigen, hartnäckigen Verstocktheit in meiner versdammten Regerei. Diese Antwort nahm mir den Muth; ich ging daher zu einem holländischen Pfarrer von der resformirten Kirche, und der sagte mir, er meine, ich durse wohl zur Messe gehen, sintemalen der Prophet dem Naeman, einem tapseren Kriegsmanne in Sprien erlaubt habe, seinem Herrn in das Haus Rimon, eines salschen Gottes, zu solgen, und anzubeten, wenn sich der König auf seine Hand iehne.

"Aber auch diese Antwort stellte mich nicht zufrieden; benn es war erstens ein himmelweiter Unterschied zwischen einem gesalbten König von Sprien und unserem spanischen Obersten, den ich hatte wegblasen können, wie eine Zwiezbelschaale, und dann, was die Hauptsache war, konnte ich in den Kriegeartikeln keine andere Ansorderung der Art fiuden."

"Ihr verließt also abermals den Dienfi?" fragte Lord Menteith.

"Ja, herr Graf, und nachdem ich's auf turze Beit mit einigen andern Machten versucht hatte, ging ich sogar eine Zeitlang zu den hochmögenden Staaten von holland."

"Nun, und wie fagte Euch der Dienft gu?" fragte ber Brieder.

"D, herr Graf," erwiederte ber Kriegemann wie begeistert, , die Punttlichkeit, mit der dort der Sold ausbezahlt wird, splite sich ganz Europa zum Muster nehmen —
fein Borgen, teine Anleihen, teine Rückfande, Alles richtig
ensbezahlt und in Ordnung, wie in einem Kausmannsbuche.
Auch das Quartier ist recht gut, und die Rationen, wie sie

fenn follen. Aber babet find es punttliche genaue Leute, Die feine Rleinigfeit nachfeben. Wenn ein Bauer über ei= nen verschtagenen Ropf flagt, ober ein Bierwirth über einen gerbrochenen Sut, oder eine alberne Dirne fo laut freischt, bag man's nur balbweg bort, fo wird ein maderer Solbat nicht vor fein Rriegegericht geführt, bas feine Bergeben am beften richten und bestrafen fann, fondern vor einen gemeinen Burgermeifter gefclevot, ber ibn mit bem Mafvel. dem Strick und wer weiß, mas Alles brobt, als batte er einen gemeinen vumphofigen Bauer vor fic. tonnte ich nicht langer unter biefem undaufbaren Burger= volt leben, bas nicht im Stande ift, fich mit eigenem Urme su vertheibigen, aber bemungeachtet dem fremden Cavaller, ber in feine Dienste tritt, nichts als ben magern Gold aibt. Darum befolog ich, ihnen ben Dienft aufzusagen. und ba ich gerabe ju meiner großen Kreude vernahm, bages biefen Commer bier in meinem lieben Baterlande ct= mas ju thun geben foll, fo tomme ich, wie bas Gpridwort fagt, bieber, wie ber Bettler jur Sochzeit, um meinen licben Landsleuten mit ber Erfahrung ju bienen bie ich mir in fremden ganden gefammelt. 3hr wift nun im allacmeinen meine Geschichte, herr Graf, bis auf bas, wie es mir in Schlachten, in Lagern, bet Sturmen und Augriffen erging, beffen Ergablung ermuden mutbe und vielleicht. beffer in einen andern Mund als ben meinigen past."

### Drittes Rapitel.

Mag um bas Recht fic baf der Staatsmann plagen, Brod ift mein Lohn, mein handwerk Schlachten schlagen; Dum mir bem Schweizer ich es hatt:: Die beste Sache, die am besten zahlt.

Donne.

Der Weg war nun so beschwerlich und schmal geworsben, daß die Reisenden ihr Gespräch abbrechen mußten, und Lord Menteith, sein Pierd anhaltend, sich einige Zeit mit seinen Dienern unterredete. Der Ritmeister, der mun voran ritt, gelangte, nachdem er ungefähr tausend Schritte langsam und nicht ohne Beschwerde einen rauben, zerrissenen Weg hinangestiegen war, in ein höher gelegenes Kbal, durch das ein Waldstrom sloß und an dessen grunen Ufern die Reisenden wieder neben einander reiten konnten.

Lord Menteith knupfte Das vorbin abgebrochene Gesspräch wieder an und sagte: "ich dächte, herr Nittmeister, ein achtbarer Kriegemann, wie Ihr, der so lange den Fahenen des tapferen Schwedenkönigs gefolgt ist, und eine so geziemende Verachtung gegen die gemeinen Handwerkenstaaten von Holland hegt, sollte nicht lange angestanden baben, lieber zur Parthei des Königs Karl zu treten, als zu den gemeinen, rundköpfigen Schurken, die sich gegen ihren Landesherrn emport baben."

"Ihr sprecht vernünftig, Herr Graf," versehte Dalsgetty, "und ceteris paribus konnte ich mich wohl bereden lassen, die Sache ebenso anzusehen. Allein das Sprichwort sagt: Schone Worte machen das Kraut nicht fett. Ich has be, seit ich hier bin, genug gehört, um zu wissen, daß ein

Mann von Ebre bei diesen bürgerlichen Unruhen diejenige Parthei ergreisen kann, die ihm am meisten zusagt. Pflichtztreue ist eure Losung, Herr Graf — Freiheit, brüllt ein Anderer auf der Straße drüben — der König! schreit Einner, das Parlament! ein Anderer — es lebe Montrose! ruft Donald und schwingt seine Müße — Argyle und Lesven! kreischt Einer aus den Niederlanden, und erhebt prahstend seinen Federhut — Fechtet für die Bischöfe! spricht ein Priester im Chorrock — haltet's mit der Kirche! ruft ein Prediger im Genser Käppchen. Lauter zute Losungsworte! Welches die beste Sache ist, kann ich nicht sagen, aber das weiß ich gewiß, daß ich oft die an die Kuice im Blut gesochten habe sur eine Sache, die zehnmal schlechter war, als die schleckeste von diesen allen."

"Da nun aber beide Partheien Euch gleich gut bini= ten, herr Nittmeifter," fagte der Graf, "fo fagt une, wels de Umftande Euch bestimmen werden, Euch fur die eine

ober die andere ju erflaren."

"Da kommen nur zwei Dinge in Betracht, herr Graf,"
versetzte ber Kriegsmann; "erstens, von welcher Seite
meine Dienste am ehrenvollsten nachgesucht werden, und
zweitens — was ein Anhängsel des ersten ist — welche sie
am dankbarsten belobnt. Und offenherzig mit Euch zu reben, herr Graf, so mochte ich mich für jeht in beiderlet
Rücksicht auf die Seite des Parlaments neigen."

"Bollt Ihr mir nicht Eure Grunde fagen?" fprach Lord Menteith; "vielleicht fann ich ihnen andere, ftartere

entgegenhalten."

"Ich laffe mich gerne überzeugen," verfette der Ritt= meister, "vorausgesett, daß die Grunde mit meiner Ehre und meinem Bortheil sich vertragen. Da ift nun eine hoch=

landische Truppe versammelt, ober foll fich in ben wilden Bebirgen verfammeln, um fur den Ronig ju fecten. 3br wißt, herr Graf, wie bie Sochlander find. 3ch will nicht in Abrede gieben, daß es fraftige, berghafte Leute find, und muthig genug, wenn fie nach ihrer Urt fechten fonnen; bie ift aber von Rriegebrauch und Bucht eben fo weit ents fernt, als die der alten Scothier und der wilben Indianer in America. Gie haben nicht einmal eine teutsche Pfeife ober eine Trommel, um einen Maric oder garm folggen au fonnen, oder jum Angriff, jum Rudgug die Reveille ober den Bapfenstreich, und ihre verdammten fcreienden Pfeifen, worauf fie fich verfteben wollen, find fur bas Dor eines Reitersmanns, ber an funftmäßige Rriegsführung gemobnt ift, ebenfo unverflandlich. Wenn ich verfuchen wollte, bas Gefindel ohne Sofen Bucht und Ordnung ju lebren, fo wurde man mich gar nicht verfteben, und wenn auch, fo fagt felbft, Berr Graf, ob ich mir versprechen burf= te, bet einer Borde von Salbwilden Gehorfam ju finden, bie gewohnt find, nur ihrem Beren und Sauvtling ben Respect und Gehorsam ju beweisen, ber den commandirenben Officieren gebuhrt. Wollte ich fie lebren, fich in Schlachtordnung zu ftellen durch Ausziehung ber Quadrat= wurzel, b. b. burch Aufstellung eines Vierede von einer gleichen Angahl Glieder, die ber Quadratwurzel ber vollen Augabl Aller gleich mare, mas empfange ich gum Lobne für die Mittheilung diefes goldenen Gebeimniffes ber Rriegs= funft, als etwa einen Dold in die Mamve, weil ich einen M'Alister More, M'Shemei ober Capperfal auf den Alugel oder in's Sintertreffen fellte, und er in den vordern Reiben fecten wollte? Ja, mabr ift, was die beilige Schrift

fagt: wenn ihr Perlen vor die Saue werfet, fo werden fie fich wenden und euch gerreißen."

"Ihr tonnt, glaube ich, diesem herrn versichern, Anderfon," fagte Lord Menteith und wandte sich zu einem seis ner Diener zurud, die dicht hinter ihm ritten, "bag wir erfahrne Officiere besser brauchen können, und geneigter seyn werden, ihre Weisungen zu befolgen, als er zu glauben scheint."

"Mit Euer Gnaden Verlaub," verschte Anderson und luftete ehrerbletig seine Muge, "wenn das irische Fugvolf, das man erwartet, und das bereits hatte landen sollen, zu uns stöft, so werden wir gute Kriegsleute nothig haben, um unsere Schaaren Zucht und Ordnung zu lehren."

"Berne, recht gerne wollte ich folden Dienft verfe= ben." fagte Dalgettn : "die Grlander find madere Burfcen, recht madere Burfchen - es gibt feine beffern im Kelbe. Bei ber Ginnahme von Kranifurt an ber Ober habe ich eine Brigade Frlander mit Schwert und Dife fecten feben, bis fie bie blane und die gelbe fcmedifche Brigade qua rudichlug, bie fur eine der beften unter dem unfterblichen Buftar galt. Der ruftige Bepburn, der tapfere Lumsbale und ber muthige Monroe brangen gwar nebft mir und an= bern Rriegsleuten mit gefällter Lange an einem andern Duntte ein; hatten wir aber Alle folden Widerftand ge= funden. fo batten wir mit großem Berluft wieder umfeb= ren muffen. Die tapfern Grlander mußten freilich alle uber Die Rlinge fpringen, wie es in folden Rallen ublich ift: aber fie baben bennoch unfterblichen Ruhm und Ehre ge= wonnen, und um ihretwillen habe ich die Leute von diefem Bolfe nachft meinen Landsleuten, ben Schotten, immer am liebsten gehabt."

"Ein

"Ein Commando über eine Truppe Irlander," fagte ber Graf, "glaube ich Guch beinahe versprechen zu können, wenn Ibr Euch zur Sache des Königs schlagen wollt."

"Ich habe noch eine zweite wichtige Bedenflichfeit," erwiederte der Rittmeifter. "Ich halte gwar bafur, es fen gemein und fomunig fur einen Golbaten, ein anbered Bort im Munde ju fuhren, ale Gold und Geld, wie die nieder= trachtigen beutichen Landelnechte, von benen ich vorbin fprach. und ich will es mit meinem Schwerdte befraftigen, bag bie Ghre bem Gold, freiem Quartier und Rudftanden vorgebt: aber contrario ift bee Rriegemanne Gold ber Gegenpart feis ner Dienftpflicht, und es giemt baber einem flugen, vorfictigen Capaliere, ju bedenken, welchen Lobn er fur feine Dienste zu empfangen bat, und aus welchen Mitteln biefer fliegen foll. Go viel ich aber febe und hore, find die Stanbe gegenwärtig Gedelmeifter. Die Sochländer freilich fann man bet Laune erhalten, wenn man thnen erlaubt, viel gu feblen, und die trifche fount Ihr und Eure edlen Berbunbeten, wie es in folden Rallen Rriegsbrauch ift, fo felten ober fo schlecht bezahlen, als es Euch bequem ift. Allein eine folche Behandlung past nicht fur einen Kriegemann, wie ich bin, ber feine Pferbe, Diener, Baffen und bergleichen unterhalten muß, und auf eigene Roften weber Rrieg führen fann noch will."

Anderson, der Diener, der vorbin gesprochen hatte, wendete sich nun ehrerhietig gegen seinen herrn, und sage te: "Ich denke, gnadiger herr, wenn Ihr's erlauven wollt, so könnte ich auch den zweiten Stein, an dem sich der herr Rittmeister zu stoßen scheint, wegräumen. Er fragt uns, wo wir unsern Gold hernehmen wollen? Nach

meiner unmaggeblichen Meinung liegen und bie Mittel bagu eben fo nabe, als ben Covenantern. Gie besteuern bas Land nach Gefallen, und berichleubern bie Guter ber Freunde des Rouigs. Aber find wir einmal mit unfern Sochländern, und die Gren hinter und, und mit den Schwerdtern in ber Sand im Unterlande, fo finden wir gewiß mans den fetten Berrather, beffen unrecht erworbener Reich: thum unfere Rriegstaffe fullen, und unfere Goldaten qua friedenftellen muß. Ueberdieß wird's am Gutereinzieben. nicht feblen, und wenn ber Ronig jeden madern Rrieges mann, ber feiner Kahne folgt, einen Theil der verfallenen Grundftude ichenet, fo fann er jugleich feine Freunde belobnen und feine Seinde ftrafen. Rurg, mer gu biefen Sunden von Rundfopfen gebt, mag einen armfeligen Lohn erhalten, wer aber unfern Kahnen folgt, fann Mitter, Ba=. ron ober Graf werben, wenn er's Blud bat."

"Sabt 3hr ichon gedient, Freund?" fragte ber Ritt=

meifter ben Diener.

"Ein wenig, herr Mittmelfter, bei unsern burgertischen Unruben," erwiederte jener bescheiben. "Aber nie in Teutschland und in Mederlanden?" fuhr Dalgetty fort.

"Satte nie die Ehre," verfette Underfon.

"Ich muß gestehen," sprach Dalgettn, sich wieder zum Grafen wendend, "Euer Diener hat einen vernünftigen naturlichen Begriff von Kriegssachen. Freiltch sind seine Gedanken darüber nicht ganz in der Ordnung, und riechen etwas stark nach dem Berkauf der Barenhaut, ehe man den Baren hat. Indessen will ich die Sache in Erzwägung gieben."

, That ais, herr Mittmeifter," berfeste Lord Mentetth.

iffr tonnt es ja die Racht burch überdenten ; benn wir find jest bem Saufe nabe, wo ich Euch gaftliche Aufnahme

ju verschaffen hoffe."

"Das foll mir fehr willtommen fenn," fagte ber Ritt meister; "benn seit Tagesanbruch habe ich nichts genoffen, als ein Stud Safertuchen, bas ich mit meinem Pferbe theilte. Defhalb habe ich auch meine Degenkuppel um bret Loder enger geschnallt; fonft hatte bas schwere Gifen das Wehrzehent herabgezogen."

#### Rapite Biettes

Ginftmals trafen, - wosu bie Ramen? -Bwei Recten in einem Thal gufammen, So fcmuck und ruftig als je im Lande Bom Gebirge bis bin jum Meeresftrande, Dit Cowerdt und Schild man Ginen gefebn ; Ber fie nur fab , ber mußt' es geftebir.

mefton

Ein Sügel lag jest vor ben Reifenden, über ben fich ein alter Bald von schottischen Fohren hinzog, beren Bipfel von der Abendsonne bestrahlt, ben Sortsont begrengten. In der Mitte des Waldes erhoben fich bie Binnen ober vielmehr bie Rauchfange des Schloffes, welches Siel ihrer Reife war. Die es gu jener Beit gemobnlich mar, bilbeten ein

paar hohe, schmale Gebaude, die einander durchtreuzten, den Wohnraum. Einige vorspringende Zinnen mit kleinen Thurmen auf den Eden, die Pfefferbüchken nicht unahnlich saben, hatten Darnlinvarach den Namen eines Schlosses verschafft. Eine niedrige Hofmaner umgab es, welche die nothigen Wirthschaftsgebaude in sich schlos.

Alls die Reisenden naber famen, bemerkten sie, daß bas Gebäude noch mehr besestigt worden war, wozu ohne Zweisel die unruhigen Zeiten Veranlassung gegeben hatzten. In mehreren Theilen des Gebäudes und der Ringmauer waren neue Schießscharten für Flinten angebracht worden, die Fenster hatte man sorgsältig mit neuen Eisensstangen verwahrt, die sich kreuzten, wie die Sitter eines Gefängnisses; das Hosthor war verschlossen, und erst nach vorsichtigem Anruf wurde ein Flügel desselben von zwei Dienern geöffnet, die beide kräftige Hochländer und beide bewassnet waren, bereit, wie Piceas und Pantolus in der Aeneide, den Eingang zu vertheidigen, wenn ein Feind einzudringen wagte.

Die Reisenden fanden, nachdem sie in den hof eingeritten waren, auch hier neue Bertheidigungsanstalten. Die Mauern hatten Geruste zu Fenergewehr erhalten, und mehrere fleine Stude, Fultannen genannt, standen auf ben

Thurmen in ben Eden.

Mehrere Diener in bochländischer und niederländischer Tracht stürzten schnell ans dem Hause, und einige eilten die Pferde der Fremden zu halten, mährend Andere bereit waren, sie in das Wohnhaus zu führen. Dalgetty aber lehate den Beistand der Diener ab, die ihm sein Pferd abnehmen wollten. "Es ist meine Gewohnheit," sagte er, sir Gustav — so habe ich ihn nach meinem unüberwinds

lichen herrn genannt — selbst zu forgen. Wir sind alte Freunde und Reisegefährten, und wie ich oft seine Beine nothig habe, leibe ich ihm immer meine Junge, um zu fordern, was er braucht." Mit diesen Worten folgte er seinem Pferde in den Stall, ohne sich weiter zu entschulbigen.

Lord Menteith und seine Begleiter ließen ihre Pferde in den Händen der Diener und traten in das Haus, wo in einer dunkeln gewölbten Borhalle neben andern manderlet Sachen ein großes Faß mit Dunnbier zu sehen war, neben welchem mehrere hölzerne Becher standen, deren man sich, wie es schien, nach Belieben bedienen konnte: Lord Menteith ging selbst an den Hahu, trank ohne Umsstände und reichte dann den Becher Anderson, der seines Herrn Beispiele folgte, aber erst, nachdem er die Reige ausgeschüttet und den Becher ausgespült hatte.

"Alle Teufel," fagte ein alter hochlandischer Diener bes Saufes, "fonnt Ihr Gurem Geren nicht nachtrinken, ohne den Becher auszuspulen und das Bier auszuschütten?"

"Ich wurde in Frankreich erzogen," erwiederte Auberfon, "und dort trinkt man Niemanden nach, als einem schonen Mädchen."

"Der Teufel fahre in das edle Wesen," sagte Donald; "wenn das Bier gut ist, was ist denn Schlimmes d'san; daß eines Andern Bart vorher, im Becher gewesen ist?"

Anderson's Gefährte trank, ohne die Umstände zu maschen, bie Donalds Unwillen rege machten, und Beide folgeten nun ihrem herrn in die niedrige gewölbte halle, welche tas Wohnzimmer der Familte bildere. Ein großes Korffeuer in dem ungeheuern Kamin am obern Ende des Saales verbreitete ein trübes Licht, und war wegen der

Feuchtigkeit, welche ben Aufenthalt im Gemache, felbst im Sommer, unangenehm machte, nothwendig. Zwanzig bis breißig Cartschen, ebensoviele breite Schwerdter und Dolche, gewürselte Mantel, Musketen, Bogen, Armbruste, Streitsatte, Panzerhemben, Blechhauben, helme und die alteren Halbergen hingen in Unordnung an den Wanden.

Im Saale stand ein schwerfälliger eichener Tisch, auf welschem der Diener, der vorhin gesprochen hatte, eilig Milch, Butster, Biegenkäse, eine Kanne mit Bier und eine Flasche mit Branntwein ausseste. Dießgalt dem Grasen selbst, und unten am Tische trafein geringerer Diener dieselben Austalten für seizne Begleiter. Der Maum, der sie trennte, war nach der Sitte der Zeit ein genügender Unterschied zwischen Herr und Diener, selbst wenn der Erstere, wie in gegenwärtigem Falle, von boshem Nange war. Unterdessen standen sie an dem Feuer, der Graf vor dem Kamine und seine Diener in einiger Entsers nung.

"Was wollt Ihr von unserem Reisegefährten Anderson?" bob der Graf an.

"Ein wackerer Kerl," versetzte Anderson, "wenn Alstes so ist, wie es sich anläßt. Ich wollte, wir hatten ein Paar Dugend, wie er ist, um in unsere Irlander einige Bucht und Ordnung zu bringen."

"Ich bin anderer Meinung, Anderson," sagte Lord Menteith; "ber Dalgetty ist, scheint mir, einer der Roßeigel, dessen Blutdurst durch das, das er in fremden Landen eingesogen, noch verstärkt worden ist, und der nun zustättemmt, um sich vom Blute seines Vaterlandes zu massiten. Ofut über diese Miethlinge; sie sind schuld, daß der Name Schotte in ganz Europa so viel heißt, als — elender Soldner, der keine Ehre kennt und keine Grunds

sahre, als seinen Monatssold, der seinen Treu'schwur von einer Fahne zur andern trägt, wie der Zufall oder das höchste Gebot es giebt, und deren unersättlicher Heißhunger nach Naub warmen Quartieren großentheils an den burgerlichen anruhen schuld ist, die jest unsere Schwerdter gegen unsere eigenen Eingeweide kehren. Ich konnte den Schwer kaum mehr anhören, und vermochte doch kaum bet seiner gränzenlosen Unverschämtheit mich des Lachens zu enthalten."

"Berzeiht, gnabiger herr," entgegnete Anderson, "wenn ich Euch bei ben jetigen Umständen empfehle, diesen eblen Unwillen wenigsteas zum Theile zu verbergen. Leider können wir unser Werk ohne den Beistand solcher Menschen nicht aussuhren."

"So muß ich mich verstellen, so gut es geht," sagte Lord Menteith, "wie ich es bisher auf Euren Wink ge= than habe. Aber ich wunschte den Kerl von gangem hers gen zum Teufel."

"Ja, gnabiger hert," fuhr Anderson fort; "aber Ihr mußt babei bebenken, daß man, um einen Scorpionstich ju heilen, einen andern Scorpion auf der Bunde zerbrusden muß. Doch still, man konnte uns horen."

Durch eine Seitenthure trat jeht ein hochlander in's Gemach, beffen hohe Gestalt und vollständiger Anzug, so wie bie Feber auf seiner Muge und sein zuversichtliches Wesen, einen Mann von höherem Range ankundigten. Er ging langsam auf ben Tisch zu, und gab Lord Menteith, ber ihn mit dem Namen Allan anredete, und nach seinem Befinden fragte, keine Antwort.

der alte Diener bes Saufes gu,

Der lange Sochlander ließ fich auf' einem freigebliebe= nen Gipe am Reuer nieber, beftete feine Blide auf Die rothglubende Afche und ben Torfhaufen, und ichien in tie= fes Ginnen verloren. Geine dunteln Augen und das Bilbe, Schwarmerifche in feinen Bugen, verrietben einen Denfoen, ber mit fich felbit und feinen Bedanten beidafs tigt, wenig auf außere Gegenstände achtet. Den Ausbrud bufteren Ernftes, vielleicht die Rolge eines einfamen Lebens, hatte man bei einem Unterlander leicht fur das Geprage von Glaubensichwarmeret nehmen tonnen. Allein von die= fer Gemuthefrantheit, die damals in England und im fcottifchen Niederlande fo gewohnlich mar, waren bie Soche lander bieber meiftens frei geblieben. Gie batten jedoch ibren eigenen Aberglauben, ber ibr Gemuth eben fo febr, umwollte, ale ber Sectengeift bei fbren Nacharn es that.

"Euer Gnaden," fagte ber hochlandische Diener Lord Mentetil in's Ohr, "Guer Gnaden muffen jest nicht mit Allan sprechen. Es liegt eine Wolfe auf seiner Seele."

Lord Menteith nidte ihm zu und achtete nicht weiter auf ben verschloffenen Sochländer.

"habe ich nicht gesagt," sprach ber Lettere, feine ftattliche Gestalt vlöhlich aufrichtend, mit einem Blick auf ben Diener, "habe ich nicht gesagt, es werden vier tom= men, und bier fieben nur drei in der halle?"

"Freilich habt Ihr so gesagt, Allan," versette ber Alte, "und bort kommt auch der Vierte vom Stalle herseingeklirrt; benn er ist wie ein Krebs auf Nücken und Bruft, an huften und Beinen in Eisen gepackt. Soll ich ihm einen Stubl neben den Grafen sehen, oder zu seinen Leuten an der Ede unten?"

Lord Menteith beantwortete biefe Frage felbft, und beutete auf einen Stuhl neben bem feinigen.

"Da kommt er," fuhr Donald fort; "ich hoffe, die Herren werden Brod und Kase nehmen, bis besteres Essen zur hand ist; wenn der herr heim kommt mit den englischen Herrschaften; dann wird sich Dugald, der Koch, mit seinem Wildpret sehen laffen."

Unterdissen war Dalgetty eingetreten, auf den Stuhl, ber dem Lord Menteith's zunächft stand, zugegangen, und legte sich mit untergeschlagenen Armen auf die Lehne. Anderson und sein Gefahrte warteten unten am Tische in ehrerbietiger Stellung auf die Erlaubniß, sich seken zu durfen, während mehrere Hochländer unter der Leitung des alten Donald noch weitere Speisen auftrugen, oder stehen blieben, um den Gasten aufzuwarten.

Wahrend biefer Unftalt fuhr Allan ploblich auf, rif einem Diener ploblich eine Lampe aus ber hand, und hielt fie bem Rittmeister dicht vor's Gesicht, bessen Buge er mit forschender Aufmerksamkeit betrachtete.

"Bei meiner Ehre," sagte Dalgetty, halb unwillig, als Allan ben Kopf schüttelnd die Untersuchung aufgab, ich beife, der Buriche und ich — wir werden uns besser tennen lernen, wenn wir uns wieder treffen."

Indeffen schritt Allan an das untere Ende des Tisches, betrachtete mit Sulfe seiner Lampe Anderson und seinen Gefahrten eben so aufmerksam, und schien einen Augen-blick in tiefes Sinnen verloren. Dann berührte er seine Stirne, faßte Anderson ploglich am Arme und zog diesen, ebe er wirksamen Widerstand leisten kounte, zu dem leeren Sige oben, wo er ihm mit stummtr Gebehrde bedeutete,

fich ju fegen, und dann den Rittmetfter eben fo fcuell au's Ende bes Effches fchleppte.

Dalgetty, über diese Freiheit höchlich anfgebracht, suchte sich mit Gewalt Allan's zu entledigen; aber so stark er war, unterlag er doch im Kampse mit dem rlesigen Hoch- lander, der ihn mit solcher Gewalt von sich stieß, daß der Mittmeister einige Schritte zurücktaumelte und der Länge nach niederstürzte, während das Sewölbe vom Klirren seiner Rüstung wiederhallte. Sobald er wieder auf den Beisnen war, zog er das Schwert und sürzte auf Allan los, der die Arme. über einander schlagend mit verächtlicher Gleichgültigkeit den Angriss zu erwarten schien. Lord Mensteith und seine Diener legten sich in's Mittel, um Frieden zu erhalten, die Hochländer aber rissen Wassen zu verstrüßern.

rudt; is fuhrt ju nichts, wenn man mit ihm ftreftet."

"Wenn Ihr gewiß wist, daß er non compos mentis ist," sagte Dalgetty, "was seine Aussührung zu beweisen scheint, so ist die Sache schon zu Ende, dieweilen ein Berprückter weder beleidigen noch ehrenvolle Genugthuung geben kann. Aber bei meiner Seele, hatte ich eine Flasche Rheinswein im Leibe gehabt, ich ware anders mit ihm versahren. Doch ist's Jammerschade, daß er so schwach am Verstand ist, weil er so fraftige Gliedmasen hat, und sich wohl dazu eignete, eine Picke, einen Morgenstern oder eine sonstige Wasse zu handhaben."

So war der Friede wieder hergestellt, und bie Gesells, schaft seste sich nach ber frubern Anordnung, welche Allan, ber zu seinem Sige am Herde zurückzekehrt war, und wie:

der in tiefen Gedanken schien, dießmal nicht ftotte. Lord Menteith wendete sich zu dem alten bechländischen Diener, und suchte schnell ein Gespräch anzuknupfen, welches den vorigen-Strett vergeffen machen tonnte.

nald," bob er an, ,,und einige Freunde find bei thm?"

"Er ift auf ben Bergen, gnabiger herr, und zwei englische herren sind bei ibm, Sir Miles Musgrane und Christoph hall, beibe aus Cumraig, wie sie, mein' ich, ihre heimath hießen."

"Sall und Musgrave?" fagte ber Graf mit einem Blick auf seine Diener; "die wunschen wir ja eben zu seben."

"Wahrhaftig," versette Donald, "ich wunschte, ich hatte sie nie gesehen; denn die verdrängen uns noch aus haus und Hof."

, Wir, Donald," fagte Lord Menteith, ,, Ihr waret bieber nicht fo filzig mit Eurem Fleisch und Bier. Wenn es auch Englander find, so werden sie doch nicht alles Nieh aufelfen, das ihr auf den Baiden habt."

Donglo; "wenn dieß nur das Schlimmfte ware. Wir bas ben bier etliche kluge Leute, die uns teinen Mangel leiden lassen, so lange zwischen hier und Perth ein Stück Wieh zu finden ist; aber hier ist's ein schlimmerer Handel — nichts geringeres, als eine Wette."

"Eine Bette?" fragte ber Graf erstaunt.

"Freilich," verfeste Donald, ben es eben fo febr brangs te, eine Reuigkeit zu-erzählen, als ber Graf begierig war, sie zu horen. "Ihr seid ein Freund und Verwandter bes Hauses, guäbiger Herr, und werdet, ebe eine Stunde um ist, genug davon bören. Deshalb will ich's Euch lieber selbst erzählen. So wisset also: damals, als unser Herr in England war, wohin er öfter geht, als seinen Freunden lied ist, nahm er seine Herberge im Hause des Sir Miles Musgrave, und da wurden sechs Leuchter auf den Lisch geseht, die zweimal so groß gewesen senn sollen, als die Leuchter in der Kirche zu Dumblane, und nicht von Eissen, Rupfer oder Zinn, sondern von purem blankem Silber. Da singen sie denn nun an, den Herrn aufzuziehen, daß er in seinem armen Lande solches Geräth nicht habe, und der Herr wolkte sein Land nicht herabzeseit seben, ohne ein gutes Wort dasur zu sprechen, und schwur wie ein waschere Schotte, daß er mehr und bessere Leuchter in seinem Schlosse in der Heinemt habe, als je angezündet worden seten in einer Halle in Eumberland."

"Das war gesprochen, wie's einem Baterlandsfreunde-

"Ja wohl; aber der herr hatte lieber geschwiegen. Denn sagt man etwas bei den Englandern, das ein wenig auffällt, so sind sie gleich mit einer Wette zur hand. So mußte der herr entweder sein Wort zurücknehmen, oder zweihundert Mark wetten, und da ging er lieber die Wette ein, die er wohl wird bezahlen mußen, und darum, denke ich, wird ihm das heimgeben heute saner werden."

"Soviel ich von Eurem Silberzeug weiß," bemerfte ber Graf, "wird Guer herr die Wette bestimmt verlieren."

"Ihr konntet drauf-schworen, gnabiger herr; ich welß auch nicht, woher er das Geld nehmen will, und habe ihm baber gerathen, die beiden herrschaften mit ihren Dienern in den Shurm zu steden, bis fie den handel aus freien

Studen aufgeben. Aber ber herr will teine Bernunft ane nehmen."

Allan fuhr bei biefen Worten auf, fdritt vormarts, und rief, das Gefprad unterbrechend, Donald mit Donnerstimme zu: "Wie erfrechtet Ihr Euch, meinem Bruder einen so schändlichen Rath zu geben, ober zu behaupten, daß er eine Wette verlieren werde, d.e ihm einzugehen beliebt!"

"Wahrhaftig, Allan M'Anlay," erwiederte der Alte, "es schickt sich nicht für meines Vaters Sohn, dem zu wisdersprechen, was Eures Vaters Sohn zu sagen beliebt, und so kann der Herr seine Wette gewinnen. Was ich das gegen zu sagen weiß, ist nur, daß gar kein Leuchter ober etwas dergleichen im Hause ist, als der alte eiserne Armsleuchter, der schon seit Lord Kenneth's Zeiten da ist, und die blechernen Bandleuchter —"

"Still, Alter," unterbrach ihn Allan heftig, "und Ihr, herren, raumt diefes Zimmer, wenn Ihr mit dem Mahle fertig feib, daß es jum Empfang der Gafte aus England eingerichtet werde."

"Kommt," sagte Donald, und jog Menteith am Mermel. "Seine Stunde ift gekommen," fubr er mit einem Blide auf Allan fort, "und ba läßt er fich nicht ftoren."

Sie verließen dann die Halle, Lord Menteith mit dem Rittmeister und dem alten Donald, und die zwei Diener mit einem andern Hochländer. Die ersteren waren kaum in ein Gesellschaftszimmer gelangt, als der Herr des Haupses, Angus M'Unlay mit seinen Gästen, den Engländern, anlangte. Alle bezeigten eine große Frende, denn Lord Menteith und die Engländer waren Bekannte, und auf die Vorstellung des Grafen wurde der Mittmeister Dalgetty von dem Hausherrn gut aufgenommen. Sodald jedoch die

erften Ausbruche ber Freude vorüber waren, murde ber Graf, gewahr, bag eine duftere Bolle fich auf ber Stirne feines Freundes gelagert hatte.

"Es muß Euch bekannt senn," hob Christoph Hall an, "daß unser Unternehmen in Cumberland völlig gescheitert ift. Der Seerbann wollte nicht nach Schottland ziehen, und die rundköpfigen Sovenanter waren unsern Freunden in den sudlichen Grafschaften zu sehr überlegen. Da nun Musgrave und ich vernahmen, daß hier etwas im Werke sei, so kamen wir, weil wir nicht mußig zu Hause sigen wollten, bieher, um unter Euch zu fechten."

"Da hoffe ich, Ihr habt Waffen, Mannschaft und Gelb mitgebracht," fagte Lord Menteith.

"Nur einige Dupend Reiter, die wir im letten Dorfe bes Riederlands ließen," verfeste Musgrave, "und wir hatten Mube genug, fie fo weit zu bringen."

"fo erwarten wir von unserem Freund und Wirthe hier einigen Buschus."

Der Lettere nahm hoderrothend ben Grafen auf die Seite, und außerte gegen diefen fein Bedauern, daß er eis nen bummen Streich gemacht habe.

"Donald fagte mir bavon," erwiederte Lord Menteith, ber fic taum bes Lächelus enthalten fonnte.

"Der Teufel hole ben Alten," fprach M'Anlay, "der warbe Alles ausschwaßen, und wenn es einen Andern das Leben kostete. Aber für Euch ist's auch kein Spaß; denn ich rechne auf Eure freundschaftliche brüderliche Liebe, und hosse, Ihr werdet mir als ein naher Verwandter unseres Hauses mit dem Gelde aushelsen, das ich den Schluckern schuldig bin. Widrigenfalls muß in Euch offen sagen, soll

kein einziger M'Anlay im Aufgebot folgen; ich werbe dann lieber ein Covenanter, als daß ich den Burichen unter die Augen trete, ohne sie bezahlt zu haben. Im besten Falle komme ich schlimm genug weg, da ich den Schaben und Spott habe."

"Ihr könnt Euch denken, Wetter, daß ich gegenwärtig nicht zum Besten verseben bin," sagte der Graf; "aber seid versichert, ich werde Euch zu helfen bemuht senn, so gut ich's vermag, um Alter, Verwandtschaft, Rachbarschaft

und Freundschaft willen."

"Dank Euch — bank' Euch — bank' Euch ," entgegnete M'Aulan; "ba das Geld in Diensten des Königs
ausgegeben werden soll, so ist's einerlei, ob Ihr's, sie oder
ich hergebe; wir sind ja, hoss' ich, eines Mannes Kinber. Aber Ihr mußt mir aushelsen; denn ich mag mich
nicht an meinem eigenen Tische als Lügner oder Prahlhans
behandeln lassen, da ich, Gott weiß es, nur meine, mei=
nes Hauses und des Landes Ehre zu vertheidigen dachte."

Während sie noch sprachen, trat Donald mit einem frihlicheren Gesichte ein, als man bet dem Schickale, das der Borse und dem Aufe seines Herrn drohte, hatte erwarten follen. "Das Esen ist fertig, Ihr Herren, und die Leuchter sind- auch angezündet," sagte Donald, und legte

einen ftarten Nachbrud auf die letten Worte.

"Was Teufels tann er meinen?" fprach Musgrave

mit einem Blick auf feinen Landemann.

Lord Menteith that mit den Augen dieselbe Frage an ben Hausherrn. M'Anlay beantwortete sie aber mit einem Kopfschutteln.

Ein furger Streit wegen des Nortritts veraulafte eine Sogerung, ebe fie das Zimmer verließen. Der Graf bestand

barauf, ben ihm gebuhrenden Rang aufzugeben, ba er bier in ber Beimath und mit bem Berrn bes Saufes verwandt fen. Die beiden Fremben aus England wurden baber zuerft in die Salle geführt, wo ihrer ein überraichender Unblid martete. Muf bem großen eidenen Sifche ftand ein reich= liches Mabl und bie Stuble maren fur die Gafte gurects gefest. Sinter jedem Gibe ftand ein riefiger Sochlander. vollständig nach ber Sitte bes Landes befleidet und bemaffs net, in ber Rechten ein bloges Schwert, beffen Spifte nach unten gefehrt mar, und in ber Linken eine brennende. Fadel von Fichtenholz. Diefes Solg, bas man in ben Mooren findet, hat so viel Terpentin in fich, bag es gespalten und getrochnet im Sochlande haufig ftatt ber Lichter gebraucht wird. Die unerwartete Erscheinung zeigte fich bei dem rothen Fadelglange, ber die wilden Buge, die un= gewohnliche Tracht und bie bligenden Baffen ber Trager beleuchtete, mahrend ber Rauch, jur Dede ber Salle aufwallend, fich in eine Wolfe über ihnen gufammenzog.

Che sich die Fremden von ihrer Neberraschung erholt hatten, trat Allan vor und sprach, mit seinem breiten Schwerte auf die Fackelträger deutend, mit tieser, ernster Stimme: "Seht hier, Ihr Herren, die Leuchter in meines Bruders Hause nach der alten Sitte unsers alten Hausses. Bon diesen Mannern kennt keiner ein anderes Gefet, als das Gebot seines Häuptlings. Durst' ich ihnen an Werth das kostbarste Metall gleich stellen? Nun, was dünkt Euch, Ihr Herren, ist Eure Wetre gewonnen oder verloren?"

"Berloren, verloren," suite Musgrave fröhlich. "Meine eigenen fibernen Leuchter find alle eingeschmolzen und sigen

figen fcon gu Pferde, und ich munschte, die Perfonen, ble ich dafür geworben, waren nur halb fo treu, ale biefe."

"hier," fuhr er gegen ben Sauptling fort, "ift Euer Geld; es ift freilich etwas hart fur Sall's Bentel und ben meinigen; gber Chrenschulden muffen bezahlt werden."

"Meines Baters Fluch fomme über meines Baters Sohn," unterbrach ihn Allan, "wenn er einen Pfennig von Euch nimmt. Es ist genug, daß Ihr nicht das Necht ansprecht, von ihm zu fordern, was ihm gehört."

Lord Menteith unterstützte fraftig Allan's Meinung, und ber altere M'Unlan willigte gern ein, indem er bas Ganze für einen thörichten Streich erflatte, der nicht weiter der Nede werth sev, wodurch sich die Englander nach einigem Weigern bereben ließen, das Ganze als einen Schrift anzusehen.

Alnd nun, Allan," fprach der Hausherr, "fhafft Enre Kerzen weg; die Herren aus England haben's ja jest gesehen und werden ebenso bequem bet dem Licht der alten blechernen Armleuchter effen, wobet sie nicht zu befürchten kaben vom Rauch erstickt zu werden."

Anf ein Zeichen von Allan jogen die lebendigen Leuch= ter mit gezogenen Schwertern aus der Salle, und die Safte festen fich jum Mahle.

. (เราต์ได้ระบบทาร์ สาท (ก็กับกับกับกับ เกาะติด ตรี ซีซีลี 🗸 (การ กรุ ซีนล์การ์

## Kunftes Rapitell.

Darob warb er fo furchibar und fo wild Daf felbft fein Bater, bem er banft bas Beben, Bei foldeni Unblick vflegte ju erbeben, und ibn befchwor, von banger Surcht erfüllt. Micht ju perachten bas gereigte Bilb. Denn er verlangt, bes Leuen fühner Muth. Soll fich bemuthig vor ihm beugen, und bes gereigten Leoparden Buth, Menn er nach Rache brullet, fcmeigen. Spenfer.

So febr auch die Englander damals in Schottland als Schlemmer berüchtigt maren, fo machten boch die englifden Gafte beim Mable feine fonberliche Rigur in Bergleich mit ber ungebeuern Gefragigfeit bes Rittmeifters Dalgetty, ungeachtet ber tapfere Rriegemann bereite viele Standhaftigfeit und Ausbauer bei bem Angriff auf Die Erfrischungen gezeigt batte, bie man ihnen bei ihrer Unfunft als verlorne Doften Dreis gab. Go lange er af, fprac er mit niemand, und erft ale ber Tild beinabe abgeraumt mar, erflarte er fich ber Gefellichaft, Die ibm giemlich erftaunt augesehen hatte, marum er fo fonell und fo lange Das erftere, fagte er, habe er am Convicttifche im Mareschallcollegium gu Aberbeen gelernt. ,, Ber ba nicht." fuhr er fort, ,die Rinnbaden fo fonell bewegte als ein Daar Caftanietten, ber befam feiten etwas bagwifchen, unb was bie Quantitat beffen, was ich ju mir nehme, anlangt, fo mogen die geehrten Berren wiffen, bag es Pflicht jebes' Festungscommandanten ift, bet jeder Gelegenheit, Die fic

darbietet, so viel Schießbedarf und Letensmittel in die Magazine bringen zu lassen, als möglich, maßen man nie weiß, wenn man belagert ober eingeschlossen wird. Nach diesem Grundsaße, Ihr Herren, thut ein Kriegsmann, wenn er guten Proviant in Menge antrist, meines Ermessens wohl daran, sich wenigstens auf drei Tage zu verseshen, da er nicht wisen kann, wann er wieder zu einem Essen kommt."

Der Sausherr seimmte biesem klugen Grundsate bei, und empfahl bem alten Kriegsmann noch eine Flasche kranzwein auf das zu seten, was er bereits zu sich genom= men hatte, welchen Rath der Rittmeister bereitwillig befolgte.

Nachbem man den Elich abgeraumt hatte und alle Diener bis auf den Edeltnaben sich entfernt hatten, kam bas Gefpräch auf Staatsangelegenbeiten und den Zustand bes Landes, wobei sich Lord Menteith forgfältig, und genau barnach erkundigte, welche Stamme zu dem beabsichtigten Aufgebot ber Königlichgessunten stoßen würden.

"Das hangt beinahe ganz davon ab., wer das Banner trägt," fprach der Hausherr; "denn Ihr wist, wir Hochsländer lassen uns nicht gerne von einem unserer Hauptlinge befehlen, oder die Wahrheit zu sagen, überhaupt von Niesmand. Es läuft ein Gerücht um, das Colsitto, d. h. der iunge Colsitto oder Alaster M'Donald von Irland herüber gekommen sem mit einem Hausen von des Grasen von Antrim Kriegsvolk, und wie es heißt, sind sie schon bis Adnamurchan gekommen. Sie härten schon längst hier fennkonnen; aber mahrscheinlich mußten sie unterwegs, im Landerplandern."

. ,, Cagt Gud benn Coltitto als Anführer nicht 3u ? "fragte-ber Graf.

"Colfitto!" sagte Allan M'Anlay verächtlich; "wer fpricht von Colfitto? — Es lebt nur ein Mann, bem wir folgen, und ber ift Montrose."

"Aber Montrofe," hob Christoph Sall an, "hat feit unferm fruchtlofen Versuche, bas Sochland in Cufruhr zu feten, nichts von sich boren lassen. Wie man glaubt, ift er jum Könige nach Oxford gegangen, um weitere Verhaltungsbefehle einzuholen."

"Burudgegangen!" fagte Allan mit ungläubigem Lie cheln; "ich fonnte Guch etwas fagen; aber es ift nicht ber Dube werth, und Ihr erfahrt es boch bald genug."

"Bei meiner Shre, Allan," hob der Graf wieder an, "Ihr ermudet Eure Freunde noch mit Eurer unleiblichen, murrischen Laune. Aber ich weiß wohl, woher es kommt," feste er lachend bingu, "Ihr habt Mennohen Lyle heute noch nicht gesehen."

"Ben, fagtet 3hr, habe ich noch nicht gefeben?

fragte Allan finfter.

"Mennohen Lyle, die Feentonigin bes Minnefangsi!"

versette der Graf.

"Bollte Gott, ich fabe fie nie wieder," fprach Man mit einem Seufjer; "aber Euch mußte dann baffelbe Schickal treffen."

"Und warum mich?" fragte ber Graf gleichgultig.

"Weil es Euch auf die Stirne geschrieben fieht," entgegnete Allan, "daß Ihr einander in's Berderben fturgen werdet." Mit diesen Borten ftand er auf und perließ bas Bimmer. "Ift er icon lange fo?" fragte Lord Menteith feinen Bruder, ben Sausberr.

"Seit drei Tagen," erwiederte dieser. "Der Anfall ist nachstens vorüber; morgen wird es bester mit ihm senn. Aber wohlan, Ihr Herren, die Flasche soll uns nicht mahen, wenn sie geleert seyn will:— des Königs Gesundheit! König Carls Gesundheit, und möge der Hund von Covenanter, der den Trinkspruch ausschlägt, vom Galgen aus zum hims mel fahren:

Der Erintspruch ging schnell bie Munde, und balb folgte ihm ein zweiter, britter und vierter, die alle vom Partheigeist eingegeben und ernstlich aufgedrungen wurden. Mittmeister Dalgetty jedoch bielt es für nothig, eine Berswahrung einzulegen.

"Ihr Herren Mitter," sprach er, "ich trinke diese Besundheiten primo aus Achtung gegen dieses ehrenwerthe, gastliche Haus, und secundo, weil ich nicht für gut halte, es mit solchen Dingen inter pocula genau zu nehmen. Wer auf die Zusage des ehrenwerthen Lords hin muß ich mich verwahren, daß es mir, wenn ich auch jeht mitmache, doch freistehen soll, nebrgen, wenn mich die Lust ankommt bet den Covenantern Dienste zu nehmen."

M'Anlay und seine Gaste, die Englander, waren über biese Erklarung sehr erstaunt, und dieses hatte ohne Zweis fel neuen Streit veranlast, wenn nicht der Graf sich darein gelegt und auseinandergesetht hatte, wie sich die Sache berhielt. "Ich hoffe," schloß er, "wir werden den Rittsmeister für unsere Sache gewinnen konnen."

wahre ich mich, wie ber Mittmetfter fage, burch die Ertide rung, bag nichts von bem, was biefen Abend geschehen !! nicht einmal, daß er mein Brod und Salz gegessen und mir in Branntwein und Vordeaux Bescheid gethan hat, mich abhalten soll, ihm den Kopf bis auf die Halswirdel zu spalten."

"Das mogt Ihr immerhin," versetzte ber Mittmeister, "wenn einmal mein Schwert meinen Kopf nicht mehr schriemen kann, was es in ärgeren Gefahren gethan hat, als mir wohl eine Fehde mit Euch bringen kann."

Kord Menteith mußte sich hier nochmals in's Mittel legen, und als der Friede endlich nicht ohne Mühe herge, stellt war, wurde er durch starken Trank befestigt. Ine bessen gelang es dem Lord durch Worgeben von Müdigkeit und Uebelbesinden, die Gesellschaft zu früherem Ausbruch zu bewegen, als sonst im Schosse üblich war. Dem tapfern Attemeister kam dies freilich nicht sehr gelegen; denn er hatte unter andern Reigungen in den Niederlanden auch die Sewohnheit angenommen, eine außerordentliche Menge von starten Getränken zu sich zu nehmen.

Der hausberr führte sie felbst in ein Schlafzimmer, wo eine Bettstelle mit vier Saulen und Borbangen von gewürseltem Zeuge, und an der Band mehrere lange Pactorbe standen, von bengn drei, mit blubendem heidekraut gefüllt, der Gaste warteten.

"Ich brauche Euch nicht zu fagen," fagte M'Anlay bei Seite zum Grafen, "wie wir im hochlande Quartier geben. Nur muß ich Euch bemerten, daß ich Euch mit dem deutschen Landftreicher nicht allein in einem Zimmer schlafen lassen mochte, und darum die Betten Eurer Diener bier habe zurecht machen lassen. Weiß Gott, Graf, in diesen Zeiten kann man sich mit gesunder Kehle zu Bett

legen und ebe es Morgen wirt, flafft fie wie eine Austerichaale!" 3

Der Graf bankte ibm berglich und erwiederte, er murbe ibn eben barum erfucht haben; benn er berfebe fich gwar burchaus feiner Gewaltthat vom Rittmeifter Dalgetty, allein Anderson mare boch ein Mensch befferer Urt, fo gemisser= magen ein herr, ben er immer gern um fich babe.

"Sich babe ibn noch nicht gefeben, ben Anderson," et= wiederte M'Unlay; "babt Ihr ihn in England in Gure Dienfte genommen?'/

"Ja," verfeste ber Graf; "morgen follt 3br ibn feben. Unterbeffen muniche ich Guch gute Nacht."

Nach bem Abendgruße wollte ber Sausberr auch bem Rittmeifter Diefe Sbfitchfeit erweisen; ale er ihn aber einem gewaltigen Rruge mit Branntweinmolten gefchaftig jufpres den fab, bielt er es fur Chabe, ibn bei ber loblichen Arbeit zu fibren, und bentlaubte fich ohne weitere Umftanbe.

"- Unmittelbar barauf traten fie bei dem Diener bes Gra= fen in's Bimmer; Der Rimmeifter, ber fart geladen batte, fand es etwas beschwerlich, die Schnallen feiner Ruftung gut" Ibfen und wendete fich mit folgenden Worten, die bin und wieber ein Schluden unterbrach, an Underfon. "Ihr fonnt in ber Schrift lefen , Freund Underfon , daß ber, fo feinen Rrebs ablegt, fich nicht rubmen foll, wie Jener, ber ibn anlegt - es ift bies, glaube ich, nicht bas rechte Commanbowort; aber ber eigentliche Ginn bavon ift, bag ich in meinem Panger folafen muß, wie mander ehrliche Rert, ber nicht wieder erwacht ift, wenn Ihr mir nicht bie Schnalle lof't."

"Nehme ibm die Ruftung ab, Sibbald," fagte Anderfen au bem andern Diener- 200 - 1000

"Bel St. Andreas," schrie ber Rittmeister, und mandte sich erstaunt um, "ein gemeiner Bursche, der für vier Pfund und einen Rock jabrlich dient, dunkt fich ju boch, den Kittmeister Dugald Dalgetty von Drumthmachet zu bediesnen, der im Mareschallcollegium zu Aberdeen die Humaniora ftudirt, und bei den Fürsten von halb Europa in Dienst ges ftanden ist!"

"herr Rittmeifter," sagte ber Graf, ber ben gangen Abend durch ben Friedensstifter ju machen hatte, "bemerstet gefälligft, daß Anderson blos mich allein bedient. Sehr gerne aber will ich selbst Sibbald Euch den Panger abnebmen helfen."

"Bu piel Muhe fur Euch, herr Graf," erwiederte Dalsgetty; "doch wurde es Euch nichts schaden; denn Ihr lernt, wie man einen blanten harnisch ans und auszieht. Ich kann den meinigen anlegen und ausziehen, wie einen handschuh. Nur heute Abend bin ich zwar nicht ehrius, aber nach dem classischen Ausbruck ving eiboque gravatus."

Unterdessen wurde ihm die Rustung abgenommen, und mit einem Gesicht, in dem sich truntener Muth anssprach, dachte er, vor dem Kamine stehend, über die Borfälle dies ses Abends nach. Was ihn hauptsächlich zu beschäftigen schien, war Allan M'Anlay. "Die Engländer so sein ane susübren mit seinem bochländischen Fackelträgern," sprachet Gesellen ohne Hofen statt seche silberner Leuchset ter!— Gwar ein Meisterstück— eine tour de passe—und bei dem Allem verrückt! Ich denke, Herr Graf," suhr er, den Kopf schüttelnd, fort; "ich werde ihn troß seiner Berwandtschaft mit Euch für einen vernünstigen Menschen ansehen und ihn entweder für die an mir verübte Gewalt tüchtig, durchprügeln, oder die Sache mit den Wassen ent

ichtiden muffen, wie es einem beleidigten Cavaller ju-

"Wenn Ihr in fo spater Nacht eine lange Geschichte anhoren wollt," fagte ber Graf, "so will ich Euch fagen, wie die Umftande bei Allan's Geburt fein seltsames Wefen so genügend erklaren, daß von einer solchen Genugthung burchaus nicht die Rebe seyn kann:"

ty, "ift nachst einem guten Nachttrunke und einer warmen bolafmuse bas beste Mittel, in einen gefunden Schlaf zu tommen, und ba Ihr Such die Mube nehmen wollt, eine solche zu erzählen, so will ich Euer geduldiger, bantbarer Buhorer fenn."

"Ihr Belde," sagte der Graf, gegen Anderson und Sibbald gewendet; "seid wohl auch begierig, von diesem sonderbaren Manne: etwas zu hören, und ich glaube, Euse Neugierde befriedigen zu müßen, damit Ihr wist, wie Ihr Euch gegenahm zu benehmen habt. Tretet daher nüher and Keuer."

Nachdem bieß geschehen war, seite sich ber Graf auf bie Kante bes Betted, mahrend der Rittmeister, nachdem er die Branntiseintropfen aus seinem Batt gewischt, und das Sprücklein: Alle guten Geister loben den Herrn — gesbetet hatte, sich auf eines der Auhebetten warf, und den zottigen Kopf aus der Decke hervorstreckent, Lord Mensteiths Erzählung in einem behaglichen Zustande zwischen Wachen und Schlasen anhörte.

Mulap," hob der Graf an, "war ein angesehener Edelsmann und Hauptling eines hochländischen Clan, der noch in Achtung stand, wenn er auch nicht sehlreich war. Seine Semahlin stammte aus gutem Hause, wenn ich dieß von einer Familie sagen darf, die mit der meinigen nahe verswandt ist. Ihr Bruder, ein wackerer junger Mann, erhielt von Jacob VI. Jagdgerechtigkeit und andere Borrechte in dem königlichen Meviere, das dieses Schloß umgibt, und war so unglücklich, als er dieselben geltend machen und vertheidigen wollte, mit etilchen unserer hochländischen Fretzbenter in Streit zu gerathen, wovon Ihr gehört haben müßt, herr Rittmeister.

"Ja, das hab ich." versehte dieser, nicht ohne Mube die Frage beantwortenb; "ehe ich das Mareschallcollegium zu Aberdeen verließ, war der Teufel schon soe. Seitdem hab ich die Kroaten und Panduren in Ungarn und Siebens bürgen, die Kosaten von der polnischen Gränze, und Räusber und Banditen aus allen andern Ländern gesehen, und kann mir daber einen deutlichen Begriff von Euren Hochständern machen."

Obeim der beiden M'Anlays in Fehde gerathen war, war eine fleine Rauberhorde, die man wegen ihres heimathlosen Herumziehens im Gebirge die Kinder des Uebels nannte. Es ist ein mildes fühnes Bolt mit allen Leidenschaften, die Menschen eigen sind, welche nie den Zwang gesellschafte licher Ordnung gefannt haben: Ein Theil derselben lauerte auf den unglücklichen Parkausseher, übersiel ihn, als er allein auf die Jagd gegangen war, und mordeten ihn mit erstaderischer Grausamkeit. Sie schnitten ihm den Kopfab, und beschloßen aus Großprablerei, denselben im Schlosse seines Schwagers zu zeigen. Der Hausherr war abwesend, und ungern empfing seine Gemahlin die Gaste, denen sie viesleicht ihr Thor zu verschließen nicht wagte. Man sehte

ibnen Erfrifdungen vor, fie aber benutten eine Belegen: beit, bas Satpt bes Ermordeten aus bem Mantel, in ben es gewidelt mar, hervorgunehmen, ftellten es auf ben Sifch, ftedten ein Stud Brod gwifden bie Rinnladen, und biefen fie nun ihr Umt verrichten, da, fie fcon manches gute Mabl an biefem Tifche eingenommen haben. Die Bausfrau, welche hausliche Geschafte abgerufen hatten, trat in biefem Augenblice ein, und floh, ale fie ihres Bruders Saupt erblicte, pfeilfcnell aus bem Saufe bem Balbe au. wobet fie einen Schrei bes Entfegens nach dem andern ausfließ. Die Unmenschen entfernten fich, mit biefem graufa. men Triumphe gufrieden. Die erschrodenen Diener fuch= ten, nachdem fie fich von ihrer erften Befturgung erholt batten, ihre ungluckliche Bebietetin allenthalben, aber fie war nirgends gut finden. Des andern Tages fam ihr Bemabl nach Saufe, und nahm mit feinen Leuten eine gen nquere Untersuchung in einem großeren Umfreife vor; aber and fie blieb fructlos. Man glaubte allgemein, fie babe fich, bon Entfeten angewandelt, über einen ber Relfen, bie in ben flug nieberhangen, ober in einen tiefen Gee gefturat, ber in der Rabe Des Schloffes liegt. Ihren Berluft bellagte man um fo mehr, ba fie in brei Monaten batte. Mutter werben follen. Angus M'Aulay batte fie ungefahr achtzehn Monate vorher geboren. - Aber ich mach' Gud Langeweile, herr Rittmeifter, und 3hr icheint ichlafen au. wollen."

"Durchaus nicht," entgegnete Dalgetin; "ich bin gar nicht fchlafrig; ich bore immer am besten mit geschlossenen Augen; ich habe bas bei'm Schilbern gelernt."

"Und mir icheint," flufterte ber Graf feinem Diener

gu, "ber Offigier, ber bie Runde machte, werde ihm oft mit ber Sellebarde bie Augen geoffnet baben."

Der Graf war jedoch, wie es schien, zum Erzählen aufgelegt, und suhr, ohne auf den schlummernden Krie simann zu achten, meistens zu seinen Dienern gewendet, sort: "Jeder Edelmann im Lande schwor für dieses entsetz liche Berbrechen Nache zu nehmen. Sie ergriffen mit den Berwandten und dem Schwager des Ermordeten die Wassen, und die Kinder des Uebels wurden ebenso sachen, als sie sich gezeist hatten, gejagt und erlegt. Siebzehn Köpfe, die biluigen Siegeszeichen der geübten Nache, wurden unter die Verbündeten vertheilt, und dienten, auf die Thore ihrer Schlöser aufgestecht, den Vögeln zum Fraße: Die, welche entkommen waren, zogen sich in eine weiter entsernte Wildmiß zurüch."

"Rechts abmarschirt," rie hier Dalgetty, bem bet Er wähnung des Ruchungs das entsprechende Commandowert einstel, führ dann auf, und vermaß sich hoch und theuer, es set ihm teine Sylbe von der Erzählung entgangen.

"Im Sommer," fuhr ber Graf fort, ohne auf seins Entschuldigung zu hören, "pflegt man die Rühe auf die höher liegenden Weiden zu schicken, und Morgens und Abends geben die Mädden dahin, um sie zu melten. Diest war einstmals wieder der Fall, als die Mägde des Hauses zu ihrem großen Schrecken bemerkten, daß aus der Ferne eine bleiche, hagere Gestalt sie beobachtete, welche sehr viel Aehulichteit mit ihrer tod tgeglaubten Gebieterin hatte, und die sie daher für ihren eist ansahen. Einige der beherzeteren entschloßen sich endlich, sich der Gestalt zu nähern; da siob diese schreich in den Wald. Alls der Sutsher davon Kunde erhielt, kam er mit einigen Dienern in's Thal

und traf seine Maßregeln so gut, daß er der Fliebenben Ruckzug abschnitt, nd in ihr seine ungludliche Gemahlin wieder fand, deren Verstand gauglich jerrutret war.
Wie sie während ihres Ausenthalts in den Wäldern ihr Le
ben fristete, konnte man nicht ersahren; Einige vermutheten,
sie habe sich von Wurzeln und wilden Beeren, die es dort
in dieser Jahreszeit in Menge gab, genährt; unter dem gemeinen Volke aber waren die meisten der Ueberzeugung, sie
müsse von der Milch der Nehe gelebt haben, oder von den
keen erhalten worden seyn. Leichter ließ sich ihr Wiedererscheinen erklären; sie hatte aus dem Gebüsche das Melken
her Kühe gesehen; die Aussicht über diesen Sheil der Wirthsoch gesehen; die Aussicht über diesen Sheil der Wirthsoch gesehen; die liebste Beschästigung gewesen, und die
Gewohnheit hatte seibst bei ihrem zerrütteten Gemüthszukande gesiegt.

Die Ungläckliche wurde nicht lange daranf von einem Anaben entbunden, der, wie es schien, durch das Herumiteren seiner Mutter nicht nur nicht gelitten hatte, sondern im Gesentheile ein sehr gesundes, krastiges Aussehen hatte. Die Mutter genas zwar nach ihrem Wochenbette vom Wahnsinme, wenigstens größtentheils, aber ihre Sesundheit kehrte nie wieder. Allan war ihre einzige Freude. Sie hatete ihn mit der größten Sorgfalt, und har seinem Semüthe ohne Zweisel sehen sorgfalt, und har seinem Semüthe ohne Zweisel sehen sehr sein schwärmerisches Wesen ihn so empfanglich machte. Sie harb, als er ungesähr zehr Jahre alt war. Bei den letzen Worten die sie zu ihm sprach, war er allein bei ihr; aber ohne Zweisel enthielten sie eine Ausserberung, Rache zu nehmen an den Kindern des Nebels, wels cher er disher treulich nachgesommen ist.

"Bon biefem Augenblide an war Allan M'Anlay vollig umgewandelt. Bieber mar die Mutter feine beftandige Gefellichafterin gewefen; er hatte ihre Traume angehort, ihr bie feinigen erzählt, und feine Ginbilbung, die mabrfceinlich burch bie feiner Geburt' vorangebenden Umftanbe im Reime gerruttet worden mar, mit dem furchtbaren Aberglauben gefdmangert, ber unter ben Gebirgebewohnern fo gemein ift, mit welchen feine ungludliche Mutter feit bem Robe ihres Brubers fehr befannt geworden war. Bei diefer Menemeife batte ber Anabe ein furchtfames, wildes Tweues Mitsfehen erhalten, fuchte gerne einfame Plage in ben Balbern auf, und erichract immer beftig, wenn Rinber feines Alters fich ihm naberten. 3d erinnere mich wie mich mein Bater auf einem Befuche mit bieber nabm. und wie febr ich erftaunte, als ber fleine Ginfiebler jeden Berfuch, ihn jum Spielen gu bewegen, vereftelte. Aber nach bem Tobe feiner Mutter ichien mit bem Anaben eine gangliche Beranderung vorzugeben. Er blieb zwar eben fo tieffinnig wie porber, und haufige Berftreutheit verrietb. baß feine Stimmung fich in biefer Beglebung nicht umgemanbelt hatte; ju andern Beiten aber fuchte er bie Befells fcaft ber jungen Leute bes Stammes auf, Die er bisber forgfattig vermieben batte. Er nahm Untheil an allen ibren Gylelen, und bei feiner außerorbentlichen Starte war er balb feinem Bruber und anbern viel alteren Burfchen überlegen. Die, welche ihn bieber verachtet hatten, furch= teten ibn jest wentaftens, wenn fie ibn nicht liebten, und fatt ihn wie guvor fur einen traumerischen, fcmachtoufis gen Jungen ju balten, Hagten biejenigen, die fich mit ibm in friegerifde Spiele einließen, bag er in ber Sige bes Streites unr ju gern ben Ernft in Scherz verfebre. -

Doch ich fpreche zu tauben Ohren," unterbrach fich bier der Braf; "benn des Mittmeisters Nase gab die unwiderfprechlichsten Bemeise, daß die Arme der Bergeffenheit ibn fest amschlungen bielten."

"Meint Ihr die Ohren bes schnarchenden Schweins, herr Graf?" sagte Anderson; "die sind freilich gegen Alles taub, was Ihr-sprecht. Doch denke ich, Ihr werdet die Gute haben zu Sibbalds und meinen Gunken fortzufahren. Die Geschichte des armen jungen Meuschen ist sehr rührend anzuhören."

"So wist benn," suhr ber Graf sort, "daß Allan bis in sein sunfzehntes Jahr an Starke und Gewandtheit zusahm, nun aber außerte sich bei ihm das Verkangen nach unbeschränkter Freiheit, das seinem Vater bange Besorgsnisse machte. Er war ganze Tage und Nachte dranken im Walde unter dem Vorwand, er gehe auf die Jast, wies wohl er nicht immer Wildpret nach Hause braikte. Die Vesorguisse seines Vaters waren um so größer, well medeter von den Kindern des Nebels durch die zunehmenden Unruben im Staate ermuthigt in thre alten Schupfwinkel jarückzukehren gewagt hatten, und er es nicht für nühlich bielt, sie von Neuem anzugreisen. Er fürchtete Vaher bes kändig, Allan möchte bet seinem Ungherziehen von den rachsüchzigen Freibentern eine Unbilde erfahren."

"Ich war felbst zum Besuche im Schlosse, als bie Sache sich entschied. Allan war seit Tages Anbruch fort in den Wald, wo ich ihn vergebens gesucht hatte. Gine finstere, surmische Nacht folgte, und er war noch nicht zurückgekehrt. Sein Vater war in der größten Angst, und außerte die Absicht, mit Tages Andruch Leute auszusender, die ihn suchen sollten. Da ging, als wir eben beim Abend

ellen fagen, bloblich bie Thure auf, und Allan trat mit ftolger, guverfictlicher Mieur in's Bimmer. Begen feines gertutteten Gemutbeauftandes und feiner Unlentfamtelt unterbrudte fein Bater jedes Beiden von Unwillen, und machte nur bie Bemerfung: Er babe einen fetten Bod geschoffen, und fen vor Sonnen Untergang beimgefehrt. wabrend Allan mabriceinlich mit leeren Banden fomme. Bift Sor bas gewiß?"" fagte Allan wild: ....ich babe etwas mitgebracht, was Cuch eines andern belehren wird. "" Bir bemertren nun Blutfleden in feinen Sanden und fetrem Gefichte, und harrten ungedulbig bes Ausgangs, als er ploglich feinen Dantel auseinander foling, und einen blutigen Ropf auf ben Tifd rollen ließ, mit ben Mortent ","Liege, wo vor dir der Ropf eines beffera Mannes lag!" An ben wilden Bugen, und bem rothen, jum Theil forn ergrauten Bart, ertannte man bas Saupt Sector's wom Hebel, eines mobibekannten gefürchteten Anführers ber Beachteten, ber bei bem Morbe bes ungludlichen Parfauffebers thatig gemefen, und nur durch verzweifelte Segen wehr entrommen war. Wir waren alle febr erftaunt; aber Allan befriedigte unfere Rengierbe nicht, und wir fonnten baber nur vermuthen, bag er ben Rauber erft nach ver awetfeltem Rampfe beflegt haben muffe, weil er, wie wir faben, mehrere Bunben erhalten batte, und trafen alle monlichen Maagregeln, ihn gegen die Rache ber Freibew ter ficher gu ftellen. Aber meder feine Bunden noch bet ausbrudliche Befehl feines Baters, noch bas Berfotteffen ber hofthore und feiner Simmerthure, Fonnten ihn abhale ten, bie Gehaften aufzusuchen. Er entsprang Dachts durch bas Fenfter, und brachte wieder einen Kopf und ein anderes .

andermal zwei nach Saufe. Go wild bie Rinder bes Uebels waren, fo fdredte fie bod endlich bie Rubnheit, womit Allan ibre Schlupfwintel aufsuchte, und ba er nie einen Rampf ausschlug, fo meinten fie, er fev burch einen Bauber gefichert, weil, wie fie fagten, weber Flinte noch Dolch noch Schwerdt etwas gegen-ihn auszurichten vermöge. In= beffen festen fie doch ihr altes Gewerbe fort, und thaten ben M'Anlans und ibren Bermandten und Berbundeten fo viel Schaben ale möglich. Dies veranlagte einen neuen Rriegszug gegen ben Stamm, an welchem auch ich Theil nabm. Bir überfielen fie, nachdem wir alle Daffe befett batten, und rieben fie, wie es bei folden gallen gewohnlich ift, mit Feuer und Schwerdt auf, wobet man felbft ber Kranen und Bulffofen nicht fconte. Rur ein fleines Mabchen, bas Allan's blankem Stable entgegen lächelte. berschonte er auf meine bringende Bitte. Man brachte das Kind hieher auf's Schloß, und es murbe hier unter bem Ramen Mennchen Lyle erzogen, gewiß die fconfte Ree, die je auf ber Saide getangt im Mondscheine. Dur langfam fonnte fich Allan an die Gegenwart des Kindes gewöhnen, bis er endlich fich einbildete, fie gehore nicht an dem gehaften Stamme feiner Feinde, fonbern fen von biefen auf einem Raube gefangen fortgeführt worden, mas an fic nicht unmöglich ift, woran man aber eben fo feft glaubt, als an die heilige Schrift. Besonders freut' ibn ihre Geschidlichkeit in der Mufit, bie fo ausnehmend ift. baß fie die Barfe beffer fpielt, ale bie vorzüglichften Runfis ler im Lande. Wie man bemertte, hatte bieg in truben Stunden diefelbe Birfung auf Allan's verftorten Geift, wie einft David's Sarfenspiel auf ben Ronig ber Israelis

ten, und Aennchen ist so einnehmend, ihr unschuldiges, frohliches Wesen so bezaubernd, daß sie im Schlosse mehr für die Schwester des Hausherrn als für eine Fremde gilt, die von seinen Wohlthaten lebt. Man kann sie nicht see hen, ohne von ihrer Lebhaftigkeit und ihrem lieblichen Wesen hingerisen zu werden."

"Nehmt Euch in Acht, Herr Graf!" fiel Anderson ein; "solche warme Lobspruche sind gefährlich. Allan M'Anlap wurde, wie Ihr ihn beschreibt, kein guter Nebenbuhler

fevn."

"pah," erwiederte ladend der Graf, doch leicht errösthend; "Allan ift für die Liebe nicht empfänglich, und was mich betrifft," fuhr er ernster fort, "so ist Aennchens unbestannte Abkunft ein genügender-Grund gegen ernstliche Absicheten, und andere verbietet ihre Lage."

"Da habt Ihr gesprochen, wie's Euch ziemt, herr Graf,"
fagte Anderson; "boch boffe ich, Ihr werdet in Eurer anzies

benden Geschichte fortfabren.

"Sie ist bald vollends zu Ende," versetzte der Graf.
"Bei Allan's großer Stärke und seinem Muthe, seinem unslenksamen Wesen und der allgemein berrschenden, von ihm selbst unterstützten Meinung, er habe Gemeinschaft mit übersmenschlichen Wesen, und tonne kunstige Ereignisse voraussagen, steht er bet dem Stamme vielmehr in Ansehen, als selbst sein Bruder, der ein kühner Hochländer ist, aber durchaus nichts besitzt, was dem außerordentlichen Charafter seines jüngeren Bruders gleich käme."

"Einsolder Mann," jagte Anderson, "muß ben tiefften Gindrud auf einen Saufen Sochländer machen. Wir muffen baber Allan auf ieden Fall fu- uns gewinnen. Seine Lapfer-

feit und seine Gabe in die Zukunft zu feben -"

"Sprecht Ihr vom zweiten Gesicht ober der Deuteroscopia?" fragte der Aittmeister; ", der berühmte Major Monko
erzählte mir einmal, wie Murdock Mackenzie aus Afcat, den
Tod des Donald Tough aus Lochaber und anderer Leute, so
wie die Wunde voraussagte, welche der Major selbst bei einem
plöslichen Aussalle mahrend der Belagerung von Stralsund
erhielt."

"Ich hatte oft von diefer Sabe gebort," bemerkte Anders fon; "aber es hat mir immer scheinen wollen, die Leute, die fie fich zuschreiben, seven Schwarmer oder Betrüger."

"Mein Better Allan M'Anlay," fprach ber Graf, "mochte wohl zu keinem von beiden zu rechnen sepu. Er hat bei manchen Gelegenheiten zuviel Scharssinn und Verstand bewiesen, wovon Ihr diesen Abend ein Beispiel gesehen habt, als daß er ein Schwärmer sepu sollte, und sein hohes Ehrgefühl und seine Nechtlichkeit sichern ihn gegen die Beschuldigung des Betrugs."

"Ihr glaubt alfo, baß er jene übernaturliche Gabe wirklich besigt?" fragte Anderson.

"Keineswegs," versette der Graf; "ich glaube, er überredet sich selbst, daß die Blick in die Zukunft, welche genau betrachtet, das Ergebniß seines scharfsinnigen Nach- beutens sind, übernatürliche Eingebungen senen. Ich weiß wenigstens keine bestere Erklärung von der Sache zu geben, und es ist Zeit, daß wir nach der beschwerlichen Tagereise uns schlafen legen.

## Sechstes Rapitel.

Bufunftige Greigniffe werfen ihren Schatten in Die Gegentbaut beruber.

Campbell.

Früh am Morgen erboben sich die Gaste von ihrem Lager, und nachdem der Graf einige Augenblide beimlich mit seinen Dienern gesprochen batte, wandte er sich zu dem Mittmeister, der in einer Ede seinen Harnisch politte, wozu er ein altes Lied dem siegreichen Gustav Adolph zu Ehren vor sich bin brummte.

"Es ift nun die Beit gekommen, herr Rittmeifter" bob der Graf an, "wo wir uns trennen oder Ariegekame=

raben werden muffen."

"hoffentlich doch nicht vor dem Frubfind," erwiederte

Dalgetty.

",36 batte gebacht," verfette ber Graf, "Eure Besfahung fen wentiftene auf brei Tage mit Proviant verfeben."

"Es ift noch einiger Naum für Minofleisch und Ruchen ba," jagte ber Mittmeister, "und ich laffe nie eine gunftige Gelegenheit vorüber, meine Vorrathe wieder aufzusfüllen."

"Aber ein verständiger Befehlshaber." bemerkte ber Graf, "lät Reutrale nicht länger in seinem Lager bleis ben, als es der Alugheit gemäß ist, und darum muffen wir genau Eure Gesinnung wissen, wonach Ihr entweder Scheres Geleit erhalten oder bei uns bleiben follt."

"Wenn es, fo fteht," fprach ber Rittmeifter, "fo min

ich bie Capitulation nicht burch scheinbare Unterhandlung binauszuziehen suchen, was Sir James Ramsay bei der Belagerung von Hanau im J. 1636 so meisterhaft gethan, sondern offenherzig gestehen, daß ich, wenn mir Euer Sold eben so gut gesällt als Euer Proviant und Eure Gesellsschaft, keinen Augenblick anstehe, zu Eurer Fahne zu schwören.

"Für jest," fuhr ber Graf fort, "tonnen wir nur getingen Sold geben, weil er von bem Gelbe ausbezahlt wird, bas die Wenigen unter und, welchen einige Summen zu Gebot steben, zusammengeschossen haben. Als Major und Abjutant kann ich Such nicht mehr als einen balben Thaler täglich versprechen; doch sollt Ihr die andere hälfte am Ende des Feldzugs als Rückstand erbalten."

,,Uch, mit den Rucktanden!" feufzte der Rittmeister; "bie werden immer versprocen und kommen nie nach. Spanien, Orftreich und Schweden singen alle dasselbe Lied. Benn ich jedoch nur vergewissert werden konnte, daß mein Erbe die Herrschaft Drumthwacket, die einer dieser Covenanter sich angemant hatte, der, wenn wir siegen, zum Berrather gemacht werden konnte. Denn das angenehme Gut gilt mir soviel, daß ich darob gern mit Euch in's Feld züge."

"Die Frage bes herrn Nittmeisters," sprach Sibbald, "kann ich beantworten, wenn sein Gut Drumthwacket das lange, muste Moor ist, das fünf Meilen südlich von Abers deen liegt, und kann ihm sagen, daß es vor kurzem von Elcas Strachan gekauft wurde, der einer der Aergsten ist unter den Covenantern."

"Der rundtopfige Sund!" forte Dalgetty muthend: "Wie Seufels fommt er dagu, das Erbtheil einer Familie

gu kaufen, die seit vierhundert Jahren ichon besteht? — Cynthius aurem vellet, wie wir im Marschallcollegium zu sagen pflegten, d. h. ich will ihn bei den Ohren aus meisnes Vaters Hause ziehen. Ich bin der Eurige, Graf, mit Hand und Schwert, mit Leib und Seele, bis der Tod uns trennt, oder bis zum Ende des nächsten Feldzugs, was nun von diesem allem zuerst kommen mag."

"Und ich;" fprach ber Graf, "befraftige ben handel burch Borausbezahlung Eures Solbes auf einen Monat."

"Das ift unnothig," verfeste Dalgetty, stedte jedoch bas Getd zu fich. "Jest muß ich aber hinunter und nach Sattel und Zeug feben, und Guftav sagen, daß wir auf's Neue Dienste genommen baben."

"Da geht Ener Rekrut," fagte ber Graf zu Anderson, als der Rittmeister binausgegangen war; "ich fürchte, wir werden wenig Shre mit ihm einlegen."

"Er past für die Zeit," erwiederte Anderson, "und ohne folde Leute konnten wir unsere Unternehmung schwers

lich ausführen."

"Wir wollen binuntergeben," entgegnete der Graf; "und feben, wie es mit unferem Aufgebot geht; benn ich

bore ein geschäftiges Treiben im Schloffe."

Als sie in den Saal traten, jogen sich die Diener bes scheiden in den Hintergrund juruck, und der Graf begrüßte Augus M'Anlan und seine Gaste, die Englander, während Allan noch auf demselben Plate saß, wie den Abend zuspor, und auf Niemand achtete.

Der alte Donald fturgte haftig in's 3immer und rief: "Gine Botschaft von Bich Alifter More; er kommt diefen Abend."

"Mit wie viel Gefolge?" fragte Allan M'Anlay.

"Mit funf und zwanzig bis dreißig, wie gewöhnlich."
"So last in der großen Scheune Streue aufmachen."
Ein anderer Diener tam jest hereingeeilt und meldete bie erwartete Anfunft hector M'Lean's, der mit zahlretdem Gefolge unten balte.

"Führt fie in's Malzhaus," fagte M'Anlan, und last einen Raum zwischen ihnen und ben Macdonalds; fie find feine guten Freunde ausammen."

Donald trat mit bedeutend verlängertem Gesichte wieder ein, und fagte: "Der Teufel muß in die Leute gefahren senn; ich glaube, das ganze Hochland ift in Bewegung. Evan D'hu von Lochiel wird in einer Stunde bier seyn, mit wer weiß wie vielen Leuten."

"Die bringt Ihr in die große Scheune neben die Mac-

Mehrere neue Säuntlinge wurden nun angekindigt, von welchen es der geringfte unter seiner Würde gebalten hätte, nicht ein Gesolge von sechs die sieden Mann mitzubringen. Bei jeder Meldung neuer Gäste gab Angus M'Anlay einen Platz zu ihrer Aufnahme an. Die Ställe, der Boben, die Schoppen und sogar die Zimmer des Gesindes wurden für die nächste Nacht zu Beherbergung der Fremden bestimmt. End-lich aber brachte ihn die Ankunst M. Douglas von Poun in Berlegenbeit, weil alle Mittel zur Unterknist erschöpft waren. "Was Teusels machen wir, Donald?" sagte er. "In der großen Scheune hatten wohl noch weitere fünszig platz, wenn man sie wie Kraut und Rüben untereinander legte; aber da würden sie's mit den Dolchen entscheiden, und es gäbe blutige stöpse, ehe der Tag anbräche."

"Bas bedarf's beffen?" rief Allan auffpringend. "Sa= ben Die Gallen beutigen Tages weicheres Fleisch und welfe res Blut als ihre Adter. Schlagt einem Fasse Branntwein ben Boben aus; bas sen ihr Nachtzeug, die Mantel ihre Betten, der blaue himmel ihr Zelt und das heidefrant ihr Lager. Wenn noch tausend kommen, so brauchen sie sich auf der offenen heide nicht um den Raum ju streiten."

"Allan hat Necht," sagte sein Bruder. "Es ift doch feltsam," fubr er gegen Musgrave fort, "wie Allan, bei dem es, unter uns gesagt, doch im Kopfe nicht richtig ift, zuweilen mehr Berftand zu haben scheint, als wir Alle zusammen."

"Ja," fuhr Allan fort, und hatte die Augen mit ftarrem Blick auf die entgegengesetzte Seite der Halle gewenbet, "sie mogen wohl anfangen wie sie enden werden. Mancher wird diese Nacht auf der Heide schlafen, der, wenn der Novemberwind weht, steif und kalt liegen wird, und sich wenig kummern um Kalte und Decke."

"Befprich uns nicht, Bruder," fagte Angus; "bas bringt fein Glud."

"Und was fur-ein Glud erwartet Ihr benn?" fragte Allan und fank, die Augen aufreißend, bis sie beinabe aus ihzen Höblen hervorquollen, mit krampsbaftem Bittern Donald und seinem Bruder in die Arme, die mit der Art seiner Anfalle bekannt, herzugeeilt waren, um seinen Fall zu vershiten. Sie setzen ihn auf eine Bank und hielten ihn, bis er wieder zu sich kam und etwas fagen wollte.

"Um Gottes willen, Allan," fprach fein Bruder, ber wohl fab, welchen Eindruck feine rathfelhaften Borte auf manchen der Gafte machen mußten, fage nichts, was uns entmuthigen konnte."

"Bin ich's, ber Euch entmuthigt?" fragte Allan; "last Jeden feinem Schicfal in's Antlis feben, wie ich

bem meinigen — was tommen muß, wird tommen, und tapfer werden wir über manches Siegesfeld schreiten, ebe wir bie blutige Wahlstatt erreichen, ober auf die Blutgeruste treten."

"Welche blutige Wahlstatt? welche Blutgeruste?" ties fen mehrere Stimmen; denn Allan galt im Socilande alls gemein für einen Seber.

"Das werbet. Ihr nur zu balb erfahren," erwiederte Allan. "Sprecht nicht mehr mit mir; ich bin Eurer Frasgen mube." Bet diesen Woten legte er die Hand an die Stirne, stütte den Ellenbogen auf das Knie, und versank in tiefe Traumerei.

"Schidt nad Menuchen Lyle," flufterte Angus einem Diener gu, und die herren, die ein Sochländisches Fruh-

ftud nicht verschmaben, mogen mir folgen."

Alle begleiteten den gastlichen Wirth bis auf den Grasfen, der in einer der Fenstervertiefungen stehen blieb. Bald barauf schüpfte Aennchen in's Zimmer, welche der Graftreffend als die leichteste, feenhafteste Gestalt geschildert batte. Ihre Figur, viel kleiner, als es beim Weibergesschlechte gewöhnlich ist, nab ihr ein so jugendliches Ausseschen, daß man sie, wiewohl sie im achtzehnten Jahre stand, für vier Jahre jünger hatte balten können. Gestalt, Hände und Füße — alles war im vollsommensten Ebensmaße mit ihrer Größe und Leichtigkeit. Ihr dunkelbions des Haar siel in üppigen Loden herab, und paste vortressisch zu ihrer schönen Gesichtsfarbe und dem fröhlichen, sansten Ausbruck ihrer Züge.

Sie ladelte errothend, als der Graf bet ihrem Eintrift in's Bimmer aus feinem Berftede hervortrat und ihr freunds

lich guten Morgen munichte.

"Das muniche ich Euch gleichfalls, herr Graf," erwieberte fie, ibm die Sand reichend. ,,Wir haben Guch in ber letten Beit felten auf bem Schloffe gefeben, und dies. mal fend Ihr, furchte ich, nicht in friedlicher Abfict gefommen."

"Lagt mich wenigstens Guren Frieden nicht ftoren. Mennchen," fagte ber Graf, "wenn auch meine Unfunft anderewo Stornng verurfacte. Mein Better Allan verlangt nad Eurer Stimme und Sarfe.".

"Mein Metter hat ein Recht auf meine geringen. Be= mubungen," verfeste Mennoen, ,,und auch Ihr, hert Graf, fend mein Metter, und war't am thatigften, ein Leben gu retten, bas werthlos ift, wenn es nicht meinem Befduger nuglich werden fann."

Mit diefen Worten feste fie lich in einiger Entfers nung auf die Bant, auf der Allan faß, griff in die Gats ten ihrer fleinen Barfe, und begleitete fie mit ihrer Stime me; es war eine alte galifche Beife und bie Worte, bie febr alt feyn follten, waren aus berfelben Gprache.

Bahrend bes Befange ließen fich an Allan nach und nach Beiden ber wiederfebrenden Geiftestegenwart und Aufmertfamfett auf bie ibn umgebenden Gegenftande bemerten; bie tiefen Furden auf feiner Stirne glatteten fic, und feine Buge, welche ber innere Rampf vergerit batte, gewannen wieder ihr naturlites Musfeben. Mis er bas Haupt aufrichtete, drudte fich zwar immer noch tiefe Schwermuth in feinem Befichte aus, aber bie frubere Wildheit war gewiden, und in diefem rubigen Buftande maren feine Buge gwar feineswege foon, aber boch lieblich, fogar edel. Geine biden bunflen Brauen, die er bisber susammengezogen hatte, waren jest ein wenig getrenut,

und feine grauen Augen, die barunter mit furchtbarem Glange gerollt und geblitt hatten, gewannen nun wieder einen rubigen, bestimmten Ausbrud.

"Gott fen Dant," fagte er, nachdem er eine Minute schweigend gefessen mar, bis die letten Tone der harfe verklungen waren, "meine Seele ift nicht mehr verfinstert, ber Nebel ift von meinem Geiste gewichen."

"Diese gludliche Beränderung, Better Allan," fagte ber Graf vortretend, "habt Ihr Mennden so gut als dem Simmel zu verdanten."

"Mein edler Better Mentelth," erwiederte Allan, indem er gegen ihn aufstand und ehrerbietig und freundlich begrüßte, "Ihr kennt meinen unglücklichen Zustand schon zu lange, daß es keiner Entschuldigung bedarf, wenn ich ihn so spät erst im Schlosse willkommen heiße."

"Bir sin' zu gute Befannte, Allan," versette ber Graf, "und zu gute Freunde, als daß wir uns viel aus solchen Umständlichkeiten machen sollten. Aber wir bekommen heute das halbe Hochland hieber, und Ihr wißt, bet den Häuptlingen darf man dieselben nicht vernachläßigen. Was werdet Ihr Nennchen dafür geben, daß sie Euch wieser in Stand gesest hat, mit Evan Dhu und wie sie alle heißen mögen, Gesellschaft zu pslegen."

"Bas er mir geben wird?" fagte Mennden lachelnd; "boffentlich nichts Geringeres, als bas faonfte Band auf

bem Sahrmartt ju Donne."

"Auf dem Jahrmarkt zu Donne, Aennchen?" entgegenete Allan traurig. "Es wird blutige Arbeit geben vor jenem Lage, und ich sebe ihn vielleicht nicht. Aber Ihr habt wohl gethan, mich an etwas zu erinnern, was ich

langst scon im Sinne hatte." Mit diefen Worten verließ er das Zimmer.

"Benn er noch weiter in biefer Beife fpricht," bes gann ber Graf wieder, "fo durft Ihr Gure Sarfe nicht auf die Seite ftellen, liebes Mennchen."

"Id will es nicht hoffen," versette Aennchen besorgt; "ber Anfall hat dießmal lange gedauert; und wird wohl nicht sobald wiederkehren. Es ist traurig, fein von Natur edles Gemuth unter dieser angeerbten Krankheit leiden zu sehen."

Beit fie in teifem vertraulichem Cone fprach, bog fic ber Graf ju ibr berab, um beffer jn verfteben, was fte fagte. Als nun Allan ichnell wieder eintrat, entfernten fe fich von einander auf eine Art, als maren fie in einem Befprache gestort worden, beffen Inhalt fie vor ihm geheim su halten munichten. Dieß entging Allan nicht. Er blieb an ber Thure fteben, feine Brauen gogen fich gufammen, feine Augen rollten; aber es war nur ein vorübergebendet Unfalt. Er fuhr mit der breiten nervigen Sand über bie Stirne, ale wollte er ben auffteigenden finfteren Beift befoworen, und trat bann, mit einem fleinen funfilich eine gelegten Raftden von Gidenholy in ber Sand, auf Mennden gu. 3d nehme Euch ju Beugen, Better Menteith," fagte er, "bag ich biefes Raftchen mit feinem Inhalte Mennchen Lyle ichenfe. Es enthalt einige Schmudfachen, bie meiner ungludlichen Mutter geborten - fie find von geringem Berthe, wie 3hr Euch benten tonnt; benn bie Frau eines hollandifchen Guteberrn bat felten viel Gefcmeibe."

"Aber biefer Schmud," erwiederte Mennchen, und

lehnte bas Rafichen fanft und ichuchtern ab, "gehort der Kamilie — ich fann ihn nicht annehmen."

"Er gehört mir allein, Aennchen," unterbrach sie Ale lan; "er ist das Vermächtnis meiner sterbenden Mutter; er ist Alles, was ich mein nennen kann außer meinem Manetel und Schwerdte; nehmt ihn doch; für mich hat er kein nen Werth, und bewahrt ihn zum Andenken an mich, wenn ich aus diesem Kriege nicht wiederkehre."

Bei diesen Worten öffnete er das Raftchen und reichte es Aennchen dar. "Benn es," fuhr er fort, "einigen Werth hat, so benuti's zu Eurem Unterbalt, wenn feindliches Feuer dieses Haus verzehrt hat, und Euch keinen Schut mehr geben kann. Aber einen Ring bebaltet zum Andenten an Allan, der Eure Gute zu vergelten, wenn nicht Alles, was er wunschte, doch Alles, was er konnte, gethan bat."

Aennchen suchte vergebens die hervorquellenden Ehrdenen zu unterdrucken, während sie erwiederte: "Ein en Ring, Allan, will ich annehmen von Such jum Andenken an Gure Gute gegen eine arme Waife; aber drängt mich nicht, mehr zu nehmen; denn ein Gefchenk von solchem Werthe kann und will ich nicht annehmen."

"Go wahlt benn," fagte Man; "das liebrige foll eine Geftalt annehmen, in ber es Ench nublider werden fann."

"Denkt daran nicht," bat Aennchen, indem sie aus bem Raston einen Ming nahm, der, wie es schien, unter allen den geringsten Werth hatte. "Behaltet es für Eure ober Eures Bruders Braut. Aber Gott im himmel liunterbrach sie sich, und sah den Ring an, "was habe ich da gewählt!"

Allan warf ichnell einen Blid finfterer Beforgnis bat-

auf. Der Ming hatte einen Todtenfopf über zwei gefreuze ten Dolden. Da stieß er einen so tiefen Seufzer aus, daß Aennchen den Ring fallen ließ. Lord Menteith hob ihn auf, und gab ibn der Erschrockeven zurud.

"Ich nehme Gott jum Zeugen," fprach Allon, "daß Eure hand, nicht die meinige diese Gabe von schlimmer Borbebeutung ihr jurudgegeben hat. Es war der Ming, ben meine Mutter jum Andenken an ihren ermordeten Bruder trug."

"Ich furchte keine Borbebeutung," erwiederte Mennden, durch Ehrauen lachelnd, "und was aus ben Sanden meiner zwei Beschüher kommt, kann mir armen Waisen tein Unglud bringen."

Sie stedte ben Ming an den Finger, ergriff ihre Sarfe, und sang zu einer muntern Beise folgende Strophen
aus einem bamals beliebten Liebe:

Schau nicht ju den Sternen auf, Deutungsloß find fie, Beines Lebens ganzen Lauf Ließ in Lenden's Aug.

Doch vorsichtig nuft du fenn,

Du erfaufteft theu'r . Runde von bes Undern Bein Durch ben eignen Schmerz.

"Sie hat Necht, Allan," hob der Graf wieder an, "und Alles, was wir durch einen Berluch, in die Zukunft zu bib den, gewinnen, ist nicht mehr werth, als der Schluß dieses Liedes."

"Sie hat Unrecht, Graf," entgegnete Allan ernst; "wenn auch Ihr, die Ihr meine Warnungen in den Wind schlagt, Die Erfüllung ber Vorbedeutung vielleicht nicht ersebt. Lacht

vicht so unglaubig," fubr er, sich unterbrechend, fort, "oder lacht meinetwegen so laut und so lauge 3br wollt. Heber ein Kurges, so wird es bamit ein Ende haben."

"Mich fummern Eure Gesichte nicht, Allan," versette Menteith, "wie turz auch mein Leben seyn mag, sein Ende vermag boch bas Auge eines hochlandischen Sehers nicht ju schanen."

"Um Gottes willen," unterbrach ihn Mennchen, "Ihr fennt feine Art, und mißt, wie wenig er's vertragen fann-"

"Fürchtet mich nicht," sprach Allan; "meine Seele ist jest ruhig und gesaßt. Aber Euch," suhr er zum Grafen gewendet sort, "Euch hat mein Auge gesucht auf den Schlachtselbern, wo Hochländer und Niederländer dick gesstreut umber lagen — mein Auge suchte Euch, aber Enex Leichnam war nicht da — mein Auge suchte Euch unter einer Truppe entwassneter Gesangener, die man in die dos hen Mauern einer alten Feste schleppte — Bliz auf Bliz — die feindlichen Augeln sielen auf sie, aber Ihr waret nicht unter ihnen — Blutgerüsse wurden ausgeschlagen, und Blode zurechtgestellt — der Priester war zur Sand mit seinem Buche, der Henter mit dem Beile. Aber auch da sand Euch mein Auge nicht."

"So wartet alfo ber Galgen- meiner," fprac Lord Menteith. "Ich wunschte, Sie hatten mich mit dem Strie de verschont, wenn auch nur ber Atelswurde halber."

Er fagte dieß in verächtlichem Tone, doch nicht ohne Rengierde, und mit dem geheimen Bunsche, eine Antwort zu erhalten.

"Euer Rang," erwiederte Allan, "wird in Gurer Verfon oder durch die Art Eures Todes nicht entehrt. Einen

Hochlander fab ich feinen Dolch dreimal in Eure Bruft ftogen, und bas wird Euer Schidfal fein."

"Benn Ihr mir ihn doch beschreiben wolltet," sagte ber Graf, "damit ich ihm die Mube ersparen konnte, Eure Prophezeiung in Erfullung zu bringen, wenn Schwerdt oder Kugel durch feinen Mantel bringt."

"Eure Waffen wurden Guch wenig helfen," versetzte Allan; "auch tann ich Guch die Austunft, die Ibr verlangt, nicht geben; benn bas Gesicht der Erscheinung war immer von mir abgewendet."

"So mag's denn fern," fprach ber Graf; "ich werbe barum beute nicht weniger luftig unter den hochlandischen Mantelen und Dolchen speisen."

"Mag senn," versette Allan, "und vielleicht thut Ihr wohl daran, die Augenblicke ju genießen, die mir durch die Ahnung drohenden Unheils vergiftet werden. Aber ich wiesderhole es Euch, daß diese Waffe — " er deutete hiebet auf den Griff, seines Dolches — "Euer Schicksal entsscheidet."

"Ihr habt mit Euren Worten Uennchen bas Blut von ben Wangen geschreckt," fagte Lord Menteith, "wir wollen boch bas Gesprach abbrechen, Freund, und sehen, wie es mit unsern Kriegeruftungen fteht."

Sie gingen nun wieder zu Angus M. Anlar und ben fibrigen Gaften, und Allan zeigte bei der darauf folgenden Besprechung des Kriegsplans eine Klarbeit des Verstandes und eine Schärfe und Bestimmtheit der Gedanken, die mit dem zweiselhaften Lichte, in welchem er sich bisher uns darstellte, rollig im Widerspruche stand.

## Siebentes Kapitel.

Wenn die Albins zornig die Schwerter zieh'n, Und die Häupter versammelt um sie stehen Klan, Ranald, der Capfere und Moran fühn Im bunten Mantel mit Federbusch — Bo. 124 S

Lo. 1's Warnung.

Im Schloffe Darnlinvarach berrichte an b'ifem Morgen ein geschäftiges, munteres Treiben. Die Sauptlinge, bie mit ihrem Gefolge anlangten, bas, obgleich gabireich, boch nur ibre gewöhnliche Begleitung und Leibmache bei feierlichen Belegenheiten bilbeten, begrüßten ben Berrn bes Schloffes und einander entweder freundlich oder mit ftolger, talter Soflichteit, je nachdem eine freundliche oder feindliche Gefinnung neuerdings zwischen ihren Stammen bestanden batte. Jeder Sauptling, so unbedeutend fein Unfeben mar, zeigte beutlich, bag er von ben Uebrigen bie Achtung fordere, die einem felbftftandigen Rurften gebührt, mabrend die Startern und Dachtigern durch neueren Streit ober alte Rebben entzweit, aus Rlugheit die Schwächeren nicht reigen durften, um im Kalle ber Roth fo Biele als moglich fur ihre Sache ju gewinnen. Go glich bie Ber= fammlung ber Sauptlinge giemlich ben alten Reichstagen in Teutschland, wo ber geringste Freigraf, ber nur ein Solos mit einigen hundert Morgen Landes befag, auf ben Rang eines unabhängigen Fürsten und ben bemfelben entfprechenben Gis unter den Reichsftanben Unfprud machte.

Der Schöftof bot einen seltsamen Anblic bar. Die Hochlander von verschiedenen Inseln, Gebirgen und Thä-Lern, betrachteten einander aus der Ferne mit Bliden, die W. Storet Werte, CXXX. Eifersucht, Neugierde oder feindsetige Gesinnung verriesthen. Was aber wenigstens dem Ohre derer aus dem Riesderlande am meisten auffallen mußte, war die Musik der Sachsteifer. Sie schritten in geringer Entfernung von einsander, sich mit troßigen Bliden ausehend, auf und nieder, spreizten sich und strengten sich mit ihren schreienden Instrumenten so sehr an, daß ein italienischer Tonsunstler, wenn er auch zehn Meilen davon begraben gelegen wäre, sich erhoben hätte, um diesen Mistonen zu entstiehen.

Die Sauptlinge hatten fich unterdeffen gu gebeimer Berathung in ber großen Salle bes Schloffes verfammelt. Unter ihnen befanden fich bie angefebenften Danner aus bem Sochlande, Ginige vom Gifer fur bie Cache bes Ronigs berbeigezogen, Unbere burch bie Abneigung gegen bie herricaft, welche ber Marquis von Argyle, feit er ju fo großem Unfeben im Staate gelangt mar, über feine Rachbarn im Sochlande ausubte. Diefer Staatsmann befaß smar viele ausgezeichnete Talente und große Macht: als lein gemiffe Tehler machten ihm die bochlandifden Sauptlinge abgeneigt. Seine Rrommigfeit mar ichmarmeriicher Art: fein Chrgeis foien unerfattlich, und Gingelne befouldigten ihn ber Partheilichkeit. Dazu tam, bag Gillefvie Grumach - fo hieß er im Sochlande, wo man nichts von Rangtit n weiß - obgleich ein Sochländer und que einer Kamilie, die fich immer burch Capferfeit auszeichnete, fur einen beffern Staatsmann als Rrieger, galt. Et und fein Stamm waren inebefondere den M. Donald's und M. Lean's verhaft, zwei großen Stammen, die, ob: gleich durch alte Fehden entzweit, doch in befilgem Saffe gegen die Campbell's oder die Kinder Diarmit's, wie man fie nannte, fic vereinigten.

Die versammelten Häuptlinge schwiegen einige Zeit, bis einer die Verhandlung eröffnete. Endlich that dies einer der machtigsten von ihnen mit den Worten: "Wir sind hieher berufen worden, M'Unlav, um wichtige Gegenstände zu berathen, welche die Angelegenheiten des Königs und des Staates betreffen, und wir möchten wissen, wer uns darüber Aufschluß geben will."

Dt. Unlin, ber in ber Beredtfamfeit nicht fehr ftart war, fprach feinen Bunfch aus, bag Graf Menteith die Berhandlungen eröffnen mochte. Mit großer Befcheibenbeit, aber geiftreich fagte ber Graf: er batte gewunscht, daß das, was er zu eroffnen habe, von einem befan teren. angefebeneren Manne vorgetragen worben mare. Da er aber aufgefordert worden fen, ju fprechen, fo babe er den versammelten Sauptlingen gu eroffnen, daß diejenigen, melde bas fdimpfliche Jod, bas Somirmerei ihnen aufzu= legen verfuct habe, abschüttern wollen, feinen Augenblich au verlieren baben. Die Covenantern haben, nachdem fie ibren Rurften zweimal befriegt, und bie Bewilligung jebes Gefuches ertroßt baben, nachdem ibre Unfubrer mit Burben und Chrenbezeugungen überhauft worden feien, und fie felbit, als ber Ronig nach einem buldreichen Besuche in feinem Geburtelande nach England gurudtehrte, offent= lich erflart haben, er fet gufrieden von einem jufriedenen Bolfe geschieden - nach allem blefem ohne allen Bormand zu einer Beschwerde auf blosen Zweifel und Argwohn bin ein ftarfes Seer nach England gefdict, um die Aufruhrer bort in einem Rampfe Bi unterftugen, ber Schotiland fo wentg angehen als die Artege in Ceutschland. Es fei gut, baß ber Gifer, womit man bleien bochverratberifchen Un= folge m's Bert feste, die gegenwärtigen Machthaber in

Schottland gegen die Gefahr blind gemacht habe, welcher sie entgegeneilen. Das heer, bas sie unter bem alten Lesven nach England geschickt haben, bestehe aus alten Aries gern und bem Kern der Truppen, die man wegen ber beis ben fruheren Kriege in Schottland ausgeboben habe —

Sier wollte Rittmeifter Dalgetty aufsteben, um auseinanderzusegen, wie viele alte, im deutschen Rriege gebilbete Officiere unter bem Beere bes Grafen von Leven fic befinden. Allan aber jog ihn mit ber einen Sand wies ber auf feinen Gis nieber, legte ibm ben Beigefinger bet andern auf die Lippen und verbinderte fo nicht obne Mabe eine Ginfprace. Der Rittmeifter fab ibn mit einem finftern, unwilligen Blide an, Allan ließ fich aber baburd nicht aus der Kaffung bringen, und ber Graf fubr ohne weitere Unterbrechung fort. Es fev, fagte er, fur alle treugeffunten Schotten ein gunftiger Beitpunft gefommen, um ju geigen, daß ber Bormurf, den das Land in ber legten Beit auf fich gezogen, nur ben felbftfuctigen Chrgets unruhiger Ropfe und bie abgeschmadte Schwarmeret anr Quelle habe, die fich wie eine Gluth uber bas Dieberland ergoffen habe. Bon bem Marquis von Suntiv im Sochlande habe er Briefichaften erhalten, die er jedem Sauptlinge einzeln zu zeigen bereit fep. Bon bem Grafen von Mirly und ben Ogilvies in Angus feien ihm gleichfalls bestimmte Mittheilungen zugefommen. Gublich vom Forth und Thay habe der Ronig viele Freunde, die durch aufge= zwungene Gibe, fcwere Steuern und ben llebermuth ber presbnterianischen Geiftlichen gereigt nur marten , bis bas tonigliche Banner flattere, um die Waffen ju ergreifen. Dougles, Traquair, Rorburgh, Sume, lauter ber Sache bes Königs befreundete Manner können den Covenantern

im Guden bie Bage balten, und zwei bier anwesende ans gefebene Berrn aus Mordengland Burgen fur Cumberland, Bestmoreland und Northumberland. 3m meftlichen Soch= lande haben die Covenanter, foviel er wiffe, feinen Unhang, einen einzigen Mann ausgenommen, ber ebenfo bekannt als verhaßt fev. Aber es merbe mobl feiner, ber in biefem Sagle fic umfebe, und bie Verfammlung ber machtigen tapfern Bauptlinge überfchane, auch nur einen blick baran zweifeln, daß ffe den Streitfraften überlegen fenn murben, melde Gillefpie Gramach gegen fie auf= bringen fonnte. Er habe nur noch bingugufegen, bag be= deutende Vorrathe an Gold und Munition berbeigeschafft worden feien, daß geschickte, in fremden Arlegen gehilbete Officiere, von benen einer jugegen fei - hier erhob fich ber Mittmeifter und blidte umber - fich erboten haben, bie ausgehobenen Truppen einzuüben, und daß ein ftarfer Saufen Silfevolfer aus Irland gludlich gelandet und mit Bulfe ber Clan = Ranglo's bas Schloß Mingartn genommen und befestigt habe, tros Argyle's Berfuch, fie abzuschneiben, und in vollem Unjuge fev. Es fev baber nichts mehr zu thun, ale daß die edlen, bier verfammelten Sauptlinge alle geringeren Rudficten vergeffen, mit Berg und Sand su ber gemeinschaftlichen Sache fich vereinen, bad Feuerfreug burch bie Stamme ichiden, um alle ihre Rrafte aufgubleten. und fich fo fonell verbunden, daß der Feind feine Bett habe, fich ju ruften, und von bem panifchen Schreden au erholen, welchen ber erfte Rlang ihrer Rriegelieder ver= breiten murbe. Er felbit, obgleich feiner der Reichsten noch bet Machtigften unter ben Eblen Schottlanbe, fuble, baß er die Ebre eines alten Bolfes aufrecht ju erhalten habe, und fep entichloffen, biefer Sache Leben und Gludeguter

au widmen. Wenn Machtigere ebenso bereitwillig feven, so wurden fie, hoffe er, ben Dank ihres Konigs und der Nachwelt verblenen.

Lauter Beifall folgte biefer Rebe und verrieth, daß alle Unwefenden die von ibm ausgesprochenen Gefinnungen theilten; als aber ber Larm verhallt mar, faben fich bie versammelten Sauvtlinge noch immer an, ale fei noch et= was abzumachen. Nachdem fie einige Beit unter einander gefluftert batten, nabm ein alter Mann, ben feine grauen Saare ehrmurdig machten, wiewohl er feiner von den Ungesehensten war, das Wort und fagte: , Thane von Mentelth, Ihr habt gut gesprochen, und in ber Bruft eines Ieben bon und gluben diefelben Gefinnungen wie Feuer. Aber nicht Starke allein gewinnt bie Schlact: es ist eben fo gut ber Ropf bes Unführers, ale ber Urm bes Rriegers, was ben Sieg bringt. Darum frage ich Gud, mer foll bas Banner tragen unter bem wir und zu verfammeln eingela: ben merben? Erwartet man, bag wir unfere Rinder und bie Bluthe unferer Bermandten auf's Gpiel feBen, ebe wir miffen, meffen Rubrung man fie anvertrauen will? Das biefe diejenigen gur Schlachtbank führen, welche zu beschü-Ben nach gottlichen und menschlichen Rechten unsere Oficht Wo ist die fonigliche Vollmacht, welche die Unterthanen au ben Baffen berufen muß? Go folicht und rob wir fdeinen mogen, fo fennen wir boch den berfommlichen Rriegsbraud und die Gefete unferes Landes, und wollen une nicht gegen ben allgemeinen Frieden waffnen, außer auf ausbrücklichen Befibl bes Ronigs, und unter einem Unführer, der Manner befehligen fann, wie fie bier verfammelt finb."

"Bo wolltet 3hr einen folchen Anführer finden," fagte

aufforingend ein anderer Häuptling, "als ben Erben ber Geren der Inseln, der durch Abkunft und Herkommen berechtigt ist, alle hockländischen Stämme zum Kampf zu führen? Und mo andere hat diese Burde ihren Sip, als in dem Hause Bid Alister More's?"

"Die Wahrheit bessen, was zuerst gesagt murde," unterbrach ein anderer Häuptling den Sprecher, "gebe ich zu; aber nicht den Schluß, den es daraus giebt. Wenn Bich Alister Maxe für den Erben der Herren der Jusel angeseben sepn will, so soll er erst beweisen, daß sein Blut röther ist, als das meinige."

"Das ift bald bewiesen," verfette Dich Mifter More, und legte die Sand an den Griff feines Schwertes. Lord Menteith warf fic swifden beibe, und beschwor fie, ju bedenken, daß fie Schottlands Mohl und bie Cache ihres Rouigs bober ju achten baben, ale verfonlichen Streit über Abfunft und Rang. Mehrere bochlandische Sauptlinge und nater biefen bauptfachlich ber berühmte Evan Dhu mifch= ten fich gleichfalls ein. "Ich bin von meinen Geen ge= fommen," Aprach ber Lettere, "wie ein Strom von den Bergen berabfturgt, nicht, um gurudgutebren, fondern um meinen Lauf zu vollenden. Wenn wir auf unfere eigenen Unfpruche jurudfeben, fonnen wir Schottland und bem Ronige Karl nicht nuglich werden. 3ch ftimme fur ben Felb= beren, ben ber Ronig erpennen, und ber ohne Zweifel bie Eigenschaften befigen wirb, bie erforbert werben, um Manner, wie wir find, angufuhren. Gin Gbler muß es fevn, fonft leidet unfer Rang, wenn wir ihm gehorchen - weise und geschickt, sonft gefahrden wir die Wohlfarth unseres Bolles - ber Capferfte unter ben Tapfern, fonft fegen wir unsere Ehre auf's Spiel - maßig, fest und einfach,

um die Eintracht unter uns ju erhalten. Konnt Ihr, Thaue von Menteith, uns fagen, wo ein solcher Feldherr ju fins ben?"

"Es gibt nur Einen," fagte Allan M. Anlay, "und bier," fuhr er fort, die Sand auf Anderson's Schulter les gend, ber hinter bem Grafen stand, "hier steht er."

Ein ungebutdiges Murmeln verrieth das allgemeine Erstaunen, als Anderson den Mantel zurückwarf, der sein Gesicht verhüllte, vortrat und also sprach: "Nicht lange wollte ich ein stummer Zuschaner dieses anziehenden Schausviels seyn; aber mein Freund hat mich genothigt, mich etwas früher, als es meine Absicht war, zu entdeden. Ob ich der Ehre würdig bin, welche diese Urfunde mir verleißt, wird am besten aus dem zu erachten seyn, was ich für die Sache des Königs zu leisten vermag. Es ist eine mit dem großen Siegel versehene Bestallung, welche Jacob Graham, Grafen von Montrose, zum Besehlshaber der Truppen erznennt, die für den Dienst seiner Majestät im Lande zusam= mengezogen werden sollen."

Lauten Beifall zollte die Versammlung. Ausser ihm gab es keinen andern Mann, dem die stolzen Sebirgsbes wohner sich unterworfen hatten; sein tief gewurzelter, ansgestammter haß gegen den Marquis, von Argyle burgte das für, daß er den Krieg nachdrucklich führen werde, während seine wohlbekannte Kriegserfahrung und erpobte Capfersteit hoffen ließ, er werde ihn glücklich beendigen.

## Achtes Rapitel.

Unfer Unichlag in fo gut, als je einer gemacht wurde; unfere Freunde find tren und bestäntig; ein guter Unichlag, gute Freunde, und voller Erwartung; ein herrlicher Unichlag und fehr gute Freunde.

Shafespeare's Beinrich IV.

Sobald ber allgemeine Ruf freudiger Heberraschung vorüber mar, murde Stille geboten, bamit ber tonigliche Befehl vorgelefen werden fonnte, und die Muten, welche die Sauptlinge, bieber, mabriceinlich, weil feiner ben Unfang maden wollte, auf bem Rop'e behalten batten! wurden nun au Ehren ber foniglichen Bollmacht mit einem Male abge= Sie war in ben umfaffenbften Musbruden ab= gefaßt, und ermachtigte ben Grafen von Montrofe, Die Unterthanen au ben Daffen ju rufen, um den Aufstand au unterbruden, welchen Berrather gegen ben Ronig erregt haben. Alle untergeordneten Behorden murden barin aufgeforbert, Montrofe ju feinem Unternehmen butfe reiche Sand ju reichen, und der lettere erhielt bie Gemalt, Befehle ju erlaffen, Berbrechen gu bestrafen ober au beanadigen, und Befehlshaber und Officiere gu ernens nen und zu entlaffen.

Sobald ber Brief gelesen war, erhoben die versammelten Sauptlinge ein Freudengeschret, jum Zeichen ihrer willigen Unterwerfung unter den Willen ihres Königs. Nicht zufrieden, ihnen im Allgemeinen für die gunftige Aufnahme zu banken, redete Montrose jeden personlich an. Die augesehensten Sauptlinge kannte er bereits schon iange,

aber er machte nun auch mit den Unbedeutenderen Befannt= fchaft, und verrieth durch die Kenutnig der Geschichte ihter Verhaltniffe und Stamme, daß er fich durch lange For= fchung auf feine jebige Lage porbereitet haim

Die Anmuth feines Benehmens, feine ausbruckvollen Buge und die Burbe feines gangen Befens bildete ein feltsames Biberfviel gegen feinen groben ichlechten Unaug. Montrofe's Geftalt und Geficht gehörten gu benen, in welchen man auf ben erften Blid nichts Außerorbentlides bemerft, die aber immer mehr angleben, je langer man fie betrachtet. Er war nicht viel über die mittlere Grofe, aber ungemein mobl gebaut, und ju großer Rraft= anstrengung wie zu Erduldung großer Beschwerden fabig. Sein langes braunes haar war nach der Sitte der Roniglich-Befinnten von Rang gescheitelt, und bing auf beiden Geis ten mit geringelten Loden berab. Die Buge, welche fie umschloffen, wurden mehr burch fein eigenthumliches Wefen als burd ibre Regelmäßigkeit angichend; aber eine. Adlernase, ein großes, offenes, lebhaftes graues Auge und eine blubende Gefichtefarbe milberten die andern grobern unregelmäßigen Theile bes Befichts, fo daß er im Bangen für einen bubichen Mann gelten tonnte. Wer ihn aber fab, wenn feine Seele mit ber Rraft und dem Reuer bes Beiftes aus diefen Angen bitate, wer ibn mit ber überles genen Rraft bee Talente und ber Beredtfamfeit fprechen borte, ben ergriff felbft fein Meuferes, und fprach ibn lebhafter an, als die von ibm noch vorhandenen Bildniffe erwarten ließen.

Bei der nun folgenden Erörterung legte Montrose bie verschiedenen Gefahren bar, die er bei feinem jegigen Unternehmen gu bestehen gehabt. Der erfte Bersuch

war der gewesen, einen Hausen Königlicher im Norden von England zu sammeln, die, wie er hosste, unter den Beschlen des Marquis von Newcastele nach Schottland zies ben sollten; aber die Abneigung der Englander, über die Grenze zu gehen, und die verzögerte Ankunst des Grasen von Antrim, der mit Truppen aus Irland erwartet wursde, machten die Ausssübrung diesek Plans unmöglich. Ansdere schlugen gleichfalls sehl, und so hatte er sich genöthigt gesehen, verkleidet durch das Niederland zu reisen. Wie Man M'Anlay ihn hatte ersennen können, war ihm nicht critärlich. Wer von Allan's Sehergabe wußte, lächelte geseimnißvoll, er selbst aber erwiederte blos, der Gras von Montrose dürse sich nicht wundern, wenn Tausende ihn sennen, deren er selbst sich nicht zu erinnern wisse.

"Auf Cavalier-Parole," sprach ber Rittmeister, ber nun endlich Gelegenheit fand, sein Wort anzubringen, "ich bin stolz barauf und glücklich, baß ich unter Euren Besehlen mein Swerdt ziehen barf, und vergesse allen Groff und Unwillen gegen Allan M'Anlav, daß er mich gestern auf den untersten Siß an der Tafel gezogen hat, und da er mich uur einem edlen Grasen, meinem kunstissen Feldherrn nachgesetzt hat, so erkläre ich vor allen Auswisenden die Gerechtigkeit dieses Vorzugs, und begrüße Allan zugleich als Kameraden."

Nachdem er diese Worte, auf die man wenig geachtet batte, gesprochen, ergriff er, ohne den Blechandschuh absuziehen, Allan's Hand, und wollte sie kräftig schüttelu; Allan aber erwiederte dieß so gewaltig, daß er ihm das Etefen des Handschuh's in die Hand drückte. Dalgetty würde dies als eine neue Beleidigung ausgenommen haben, wenn nicht Montrose plössich seine Ausmerksamkeit in Auspruch

genommen hatte. "Hört die Neutgkeit," sagte er, "Mitt= meister Dalgetty — Major Dalgetty, wollt ich sagen die Frlander, die Ihr einschulen sollt, sind nur noch einige Meilen von hier."

"Unsere Jäger," fprach Angus M'Anlay; "haben von einer Truppe Fremder gebort, die weder englisch noch rein Galisch sprechen, sich nur-schwer dem Bolke verständlich machen können, und unter der Anführung Alaster M. Dopalds, gewöhnlich der junge Colkitto genannt, hieher im Anzuge sind."

"Das muffen unfere Leute fenn," erwiederte Montrofe; "wir muffen eilends ihnen Boten entgegenschicken, welche sie geleiren und ihren Bedurfnissen abhelfen."

"Das lettere wird nicht leicht fepn," bemerfte Uns gus; "denn man hat mir berichtet, sie haben außer Flinten und etwas Schiefbedarf nichts, was ein Soldat nosthig hat, und besonders fehlt es an Geld, Schuben und Bekleibung."

"Es bringt wenigstens keinen Nuhen, davon so laut zu sprechen," fuhr Montrose fort. Die puritanischen Beber in Clasgow sollen ihnen Tuch genug liefern, wenn wir vom Hochlande hinabkommen, und daß die Schurken von Aundköpfen die Beutel aufthun, dafür soll schon gesforgt werden."

"Bas die Waffen anlangt," unterbrach ihn der Rittemeister, "wenn Ihr einem alten Kriegsmann seine Meinung vorzutragen erlauben wollt, so braucht nur ein Dritteleil Flinten zu baben; die übrigen können Picken tragen, um die Neuterei abzuwehren, oder i'ns Fußvolk-einzwechen. Ein Schmidt kann in einem Tage hundert Laugeneisen machen. Für Schäfte giebt es ja Holz genug.

und ich behaupte, baß nach den besten Kriegsregeln ein starkes Bataillon Lauzentrager nach der Weise des nordischen Löwen, des unsterblichen Gustav aufgestellt, die mascedonische Phalanx schlagen wurde — —"

Seine Vorlesung iber Kaktik wurde plotich durch Allan M'Anlay unterbrochen, der in den Saal rief: "Plat für einen unerwarteten und unwillkommenen-Gast." In demfelben Angenblicke ging die Thure auf, und ein silber-lodiger Greis von stattlichem Ansehen trat in die Berssammlung. Er war hoch gewachsen und sein Aussehen vertreth, daß er zu besehlen gewohnt war. Er warf einen ernsten, fast strengen Blick auf die Versammlung der Häuptlinge, und hob an: "An wen in dieser Versammlung habe ich mich als an den Ansührer zu wenden, oder habt Ihr noch keinen gewählt?"

"Bendet Euch an mich, Sir Duncan Campbell,"

"In Euch ?" fragte Campbell verachtlich.

,Ja, an mich," wiederholte Montrofe; ,an ben Grasfen von Montrofe, wenn Ihr ihn vergeffen habt."

"Es batte mir wenigstens schwer werden fonnen,"
fubr der Fremde fort, "ibn als Reitfnecht verkleidet wieber zu erfennen, und doch hatte ich erraiben können, daß kein anderer als Ihr, der als einer der Storer in Israel bekannt ist, diese Bersammlung migleiteter Mauner hatte zusammenberufen können."

"Ich werbe Cuch in ber Weise Eurer Puritaner and worten," versehte Montrose. "Ich bin fein Storer in Jerael, sondern du und deines Baters haus. Aber last und einen Streit aufgeben, der nur uns selbst angeht, und

. 8

fagt an, welche Botschaft Ihr von Eurem Sauptling bringt; benn ich vermuthe, bag Ihr in seinem Namen hier fepb."

"Im Namen des Marquis von Argyle," sprach Sir Duncan Campbell, ,im Namen des schottischen Parlaments verlauge ich zu wissen, was diese sonderbare Versammlung bedeuten soll. Wenn sie den Landfrieden stören will, so hattet Ihr als Nachbarn und Manner von Ehre uns mahen son sollen, auf unserer hut zu sepn."

"Es ist eine sonderbare neue Lage der Dinge in Schottland," sagte Montrose, von dem Fremden sich zu der Bersammlung wendend, "da Männer von Rang und edler Abkunft im Hause eines Freundes nicht zusammen-kommen dursen, ohne daß die Herrscher fragen lassen, was wir zu besprechen haben. Unsere Abnen pflegten Jagden zu halten im Hochland, oder zu andern Zwecken sich zu versammeln, ohne den großen M. Callum More selbst oder einen seiner Untergebenen um Erlaubnis zu fragen."

"Es hat Zeiten in Schottland gegeben," fagte einer ber Sauptlinge aus bem Westen, und biese Zeiten wers ben wieder kommen, wo die Näuder unserer alten Beste Bungen wieder herren von Lochow werden, statt sich wie verzehrende heuschrecken über uns zu verbreiten."

"habe ich bas fo gu benten." fagte Gir Durcan, "daß diefe Ruftung meinem Namen allein gelte, oder follen wir nur gemeinschaftlich mit den friedlichen Ginwohnern Schotzlands leiden?"

"Mur eine Frage," rief ein wild anssehender Sauptling auffpringend, "mochte ich an den Ritter von Ardenvohr ibun, ebe er sorisäbrt zu careciffren. Sat er mehr als ein Leben hierber gebracht, daß er es wagt, sich unter und einzudrängen und und zu beleidigen?" "Ich muß euch um Seduld bitten, ihr! herren,"
fprach Montrose; "ein Abgeordneter hat Anspruch auf Rebefreiheit und sicheres Geleite, und da Sir Duncan Campbell
so eilig ist, so muß ich ihm berichten, daß er sich in einer Bersammlung getreuer Unterthanen des Konigs besindet,
welche sch im Namen und auf Gebeiß seiner Majestat hierher berusen habe."

,,Wir bekommen alfo, scheint mir, einen Burgerfrieg in alter Form," erwiederte der Fremde. Ich bin zu lange Sotdat gewesen, als daß ich ihn fürchten follte; aber eshatte Euch mehr Ehre gemacht, wenn Ihr Euren Ehrgeiz weniger und den Frieden der Lander mehr bedacht hattet."

"Diejenigen haben ihren Shrgels und ihren Vortheil bedacht," entgegnete Montrose, "welche das Land in seine gegenwärtige Lage brachten, und die scharfen Mittel noth= wendig gemacht haben, die wir jest ungern anwenden wollen."

"Und welchen Rang," fragte ber Frembe, "follen wir unter diesen Eigenmächtigen einem edlen Grafen anweisen, der dem Sovenant so eifrig anbing, daß er im J. 1639 ber Erste war, der an der Spipe seines Negtments durch dem Eweed sehte, um die königlichen Truppen anzugreisen."

"Ich verstebe Euren Borwurf, Sir Duncan," versetze Montrose gemäßigt; "aber wenn aufrichtige Reue, jugendstide Verierung und Nachgiebigkeit gegen die tucksichen Borstellungen ehrsüchtiger Heuchler sühnen kaun, so wird mir für die Verzeben, die Ihr mir vorwerst, Verzeihung werben. Her stehe ich mit dem Schwerte in der Hand, und bereit, mein Herzblut zu verspriften und meine Varsftrung zu bügen, und mehr kann ein Meusch nicht thun."

"Gut benn," fprach Duncan, "aber es thut mir leib, daß ich solche Reden dem Marquis von Argyle melben soll. Ferner habe ich Euch vom Marquis zu vermelden, daß er, um blutigen Fehden vorzubeugen, die ein Arieg im Hochlande zur Folge haben mußte, bereit ist, für das nordliche Hochland einen Waffenstillstand abzuschließen, da es in Schottland Plaß genug gibt zum Fechten, ohne daß Nachsbarn einander feindselig anfallen."

"Das ist ein friedlicher Vorschlag," entgegnete Monterose lächelnd. Wenn aber die Bedingungen gleichmäßig sestgeseht werden und wir, was unerläßlich ist, Bürgschaft erhalten können, daß der Marquis dieselben genau ersüllen will, so würde ich für meinen Theil gerne hinter und Frieden lassen, da wir den Krieg vor und hertragen müssen. Aber Ihr sepd ein zu alter, ersahrner Soldat, als daß wir gestatten könnten, daß Ihr in unserm Lager bleibt und unsre Anstalten in Augenschein nähmet. Wir empfehlen Euch daber, sobald Ihr eine Erfrischung zu Euch genomemen, schleunig nach Inverary zurückzisehren, und wir werden Euch Einen von und mitgeben, um die Bedingungen des Wasserstütstands abzuschlissen, wenn es dem Marquis mit jenzm Vorschlage Ernst war.

Der Fremde gab feine Bustimmung durch eine Berbeusung, und Montrose fubr forr: "Ibr, Lord Menteith, werdet die Gute haben, den Nitter Campbell von Ardensvohr zu begleiten, mahrend mir beschließen, wer ihn zu seinem Hauptlinge guruckgeleiten soll."

"Graf," begann Campbell jum Lord Menteith, ". 66. schmerzt mich, Gud in fo fruher Jugend in fo verwegene Sandel verne Lett zu feben."

"Ich bin jung," versente Mentelth, "aber alt genug,

um swiften Recht und Unrecht, swiften Ereue und Auf: rubr ju untericheiben."

"Und auch Ihr, mein Kreund," führ Duncan fort, Allan M'Unlay's Sand ergreifend, "muffen auch wir einander Reinde nennen, die wir fo oft gegen einen gemeinfoaftlichen Reind verbundet maren?" Er mendete fic bier= auf gur Wetfammlung und fagte: "Lebt wohl, Gbr Berren; es find fo viele unter Euch, denen ich mohl will, baß Eure Bermerfung meiner Bermittlung mich tief fcmerat. Moae ber Simmel," fubr er, aufwarts blidend, fort, " moge ber Simmel richten gwifden unfern Beweggrunden und benen ber Unftifter biefer Burgerfriege."

"Amen!" fprach Montrofe. "Diesem Richterftuble unterwerfen wir uns alle."

Bon Allan M'Unlay und Lord Menteith begleitet verfleg nun Duncan bas Bimmer. "Das ift ein anter Campbell," bob Montrofe wieder an, ale jener hingus, gegangen mar: "benn fie find immer freundlich und babet falfa."

"Bergeiht," fprach Evan D'ou, "obaleich ein Erb: feind feines Stammes, babe ich boch den Ritter von Urbenvohr immer tapfer im Rriege, redlich im Krieden und

aufrichtig im Mathe gefunden."

"Er-felbst ift freilich fo," verfette Montrofe; "aber fest ift et bas Werkzeug feines Bauptlings, bes Maronis. bes falscheften Mannes, ben je bie Erbe trug. M'Aulay." finbr er leifer gegen feinen Birth fort, "bamit er auf ben unerfahrenen Menteith feinen Ginbrud machen, ober bie fonderbare Stimmung Enres Brubers nicht benngen fann, ift es gut, wenn Ihr ihnen. Mufit fu's Bimmer fchiat, Damit er keine geheime Unterrebung mit ihnen bal-

"Ich habe Niemand dazu," erwiederte M'Anlay, "als etwa den Pfeifer, und der hat fich in einem Wettfireit mit drei Andern seines Erwerbes beinabe athemlos geblasen; doch fann ich ja Nennchen Lyle mit ihrer Harse schläsen."

Mit diesen Worten verließ er das Zimmer, um die nothigen Befehle zu geben, und unterdessen erhob sich eine lebhafte Verhandlung darüber, wer den gefährlichen Posten, mit Duncan nach Inverary zurückzufehren, übernehmen sollte. Nach langem Zögern wurde endlich von den Häuptsingen der wahre Grund ausgesprochen, daß nämlich jeder Ingen der wahre Grund ausgesprochen, daß nämlich jeder Hochländer, der ein für M. Callum More so unangenehmes Geschäft übernehme, versichert sepn durse, daß dieser der Beleidigung gedenken und sie ihn einst bitter bereuen lassen werde.

In dieser Berlegenheit beschloß Montrose, der den gemachten Borschlag für eine bloße List des Marquis hielt, wiewohl er es nicht gewagt batte, ihn in Gegenwart der Wanner abzuweisen, welche es so nahe auging, die Gefahr und die Ehre dem Nittmeister Dalgetty zu übertragen, ber weder Verwandte noch Giter im Hochlande hatte, an welchen Argyle seine Buth hätte auslassen konnen.

"Aber ich habe boch einen hals," fprach Dalgetty, "Und wie ift's dann, wenn es ihm beliebt, an bem Nache zu nehmen. Ich habe einen Fall erlebt, wo ein Gesandter als Spiou gehangen murde. Auch behandelten bie Romer bei der Belagerung von Capua die Gefandten nicht biet beffer, wenn fie ihner gleich nur Sande und Nafe abschnitten, bie Mugen ausstachen und fie bann in Frieden, gieben ließen."

"Bei meiner Ehre, Rittmeifter Dalgettn;" entgegnete Montrose, "wenn der Marquis gegen den, Ariegsbrauch es magen sollte, sich an Euch zu vergreisen, so
durft Ihr verüchert senn, daß ich Rache dafür nehmen
würde, von der man in gang Schottland sprechen sollte." !

"Das würde Dalgetin wenig nüten," versetzte ber Rittmeister; aber corragio! sagt ber Spanier. Dei der Aussicht in's gelobte Land, das Moor von Drumthwacket, mea paupera regna, wie wir im Mareschallcollegium sagten, will ich Suer Ercellenz Auftrag nicht ablehnen, wel ich weiß, daß es einem Kriegsmann von Ehre ziemt, dem Besehle des Feldherrn zu gehorden, troß Galgen und Schwerdt."

"Ein wackerer Entschluß," sprach Montrofe, "und wenn Ihr mit mir bei Seite geben wollt, so will ich Euch bie M. Callum More vorzutegenden Bedingungen mitthet. len, auf die wir ihm Waffenftillftand fur sein Gebiet beswilligen mollen."

Nachdem er dem Ritimeister diese Bedingungen eröffs net harte, die wir dem Leser nicht mitzutheilen brauchen, weil sie blos ausweichender Art waren, wollte der Krieges mann sich entsernen, als ihn der Graf zurückrief und sagte: "Einem Offizier, der unter dem großen Gustav gedient hat, brauche ich nicht erst zu sagen, daß ein Abgeordneter, ber einen Waffenstillstand abschließen foll, etwas mehr zu thun hat, als blos seiner Austrage sich zu entledigen, und daß er bei der Rücklehr über den Stand des Feindes dem General zu berichten hat, was er hat wahrnehmen können. Aurz, Nittmeister Dalzetty, Ihr mußt ein wenig clairbepant seyn."

"Ahà, Euer Ercellen;," versette der Nitimeister, und verzerrte seine harten Büge zu einem unnachahmlichen Aussbruck von List und Verschmittheit, "wenn Sie meinen Kopf nicht in einen Sach sieden, was ehrlichen Soldaten schon begegnet ist, wie ich weiß, so könnt Ihr auf genauen Bericht von Allem, was Dugald Dalgetty hört oder sieht, rechnen, sollte es auch nur sepn, wieviele Streisen M. Callum More in seinem Mantel oder an seinen Hosen bat."

"Genug," unterbrach ihn Montrofe; "lebt wohl, Mittmeister Dalgetip, und bedenkt, daß dasienige, was ich Euch gulest gesagt babe, ben wichtigsten Theil Eures Auftrags enthalt.

Dalgetty zeigte nochmals ein pfiffiges Lacheln, und verließ bann ben Saal, um fein Pferd und fich fur bie Beschwerben feiner Reife mit Borrath zu verleben.

An der Stallthure. — benn Gustav wurde von ihm immer zuerst besorgt — traf er Augus M'anlay und Musgrave, die sein. Pferd besehen batten, und nachdem sie basseibe gelobt, ihm Beide nachdrucklich abriethen, ein Chier von solchem Werthe auf die beschwerliche Reise mitzunehmen. Mit den abschreckendsten Farben schilderte Augus die Wahl, die er zu nehmen hatte, und hielt es für

völlig unmöglich, daß das Thier nach einem solchen Zuge noch zum Mriegsdien zu gebrauchen ware. Der Englauber bekräftigte Alles, was Augus sagte und verschwor sich mit Leib und Seele dem Teusel, wenn er es nicht für einen Todtschlag halte, ein Pferd, das nur einen Heller werth set, in eine so unwirthliche Segend zu reiten. Dalgetip sah einen Augenbild erst den einen und dann den andern start an, und fragte sie hierauf uachlässig, was sie ihm unter diesen Umständen mit Gustav zu machen riethen.

"Bei der hand meines Baters, lieber Freund" autwortete M'Anlay, "wenn Ihr das Thier in meinem Schloffe laffen wollt, so fonn't Ihr versichert feyn, daß es gut foll gefüttert und gewartet werden, und wenn Ihr glucklich duruckfehrt, so sollt Ihr es so glatt finden, wie eine Zwiebel in Butter gebraten."

"Oder wenn der ehrenwerthe Cavalier," fagte Musgrave, "fein Pferd für eine billige Summe ablaffen will, fo habe ich noch etwas von den filbernen Leuchtern in meinem Beutel, das ich gern in den seinen versehen wollte."

"Rurz gefagt, meine geehrten Freunde," versetzte ber Rittmeister, und sah Beibe wieder mit listigem Lacheln an, "ich sebe scan, Jedem von Such wurde es nicht seht unangenehm senn, ein Andenken an den alten Kriegsmann zu haben, wenn M. Callum More ihn an seinem Schloßsthore aufhängen zu lassen geruht.

Beibe beeilten fich, zu betheuern, bag fie baran gar nicht gedacht haben, und boben wieder von den unwegfamen Strafen im hochlande gu fprechen an. Der alte Donald, der dazu kam, bekräftigte die Schilderung seines Herrn, indem er die Hände erhob und den Kopf schützelte; allein alles dies machte keinen Eindruck auf den unerschützterlichen Rictmeister. "Meinem Gustav," sprach er, "sind die Gesahren auf Reisen nichts Neues, und die Gebirge in Böhmen können sich mit den schlechtesten Stroßen in Europa messen. Um die Sache kurz abzumachen, ditte ich Euch, lieben Freunde, in Acht zu nehmen, wie kest und sich Six Duncan Campbell's Pserd hier aussieht, und um Eure Besorgniß zu beschwichtigen, gebe ich Euch die austrichtige Versicherung, daß, so lange wir eine Straße reiten, der Zelter urd sein Reiter eher Mangel an Futter haben sollen, als Gustav und ich."

Mit diesen Worten fullte er ein großes Maaß mit Hafer, und schüttete es seinem Pferde vor, das durch leises Wiebern seine gespisten Ohren und sein Swarren verrieit, wie vertraut das Verhältniß zwischen ibm und seinem Meiter war; auch fraßer erst von dem Futter, nachdem es seinem Herrn Hand und Sesicht geleckt hatte. Der Lettere betrachtete das Thier langere Beit mit großem Wohlbehagen, und sagte dann: "Wohl bekomm' es dir, etrlicher Sustav — aber nun muß ich gehen und seibst Proviant für den Feldzug fassen."

Er entfernte fich, nachdem er ben Englander und Angus M'Anlay begruft hatte, die einander eine Beitlang schweigend ansaben und bann ein lautes Gelächter aufschlugen.

"Der Kerl ift gang bazu gemacht, burch die Welt zu kommen," sagte Musgrave.

"Das will ich auch glauben, wenn er M. Callum More eben so leicht burch die Finger schlüpft als mir," erwiederte M'Anlay.

"Meint 3br," sagte ber Englander, "ber Marquis werbe in bes Mittmeifters Person den Arlegsbrauch nicht achten?"

"Nicht mehr, als ich eine Bekanntmachung aus dem Miederlande achten wurde," verfette Augus M'Anlap "Aber kommt, es ift Zeit, daß ich zu meinen Gaften juruckkehre."

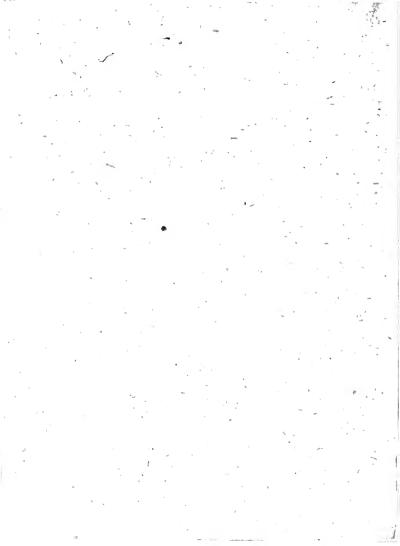



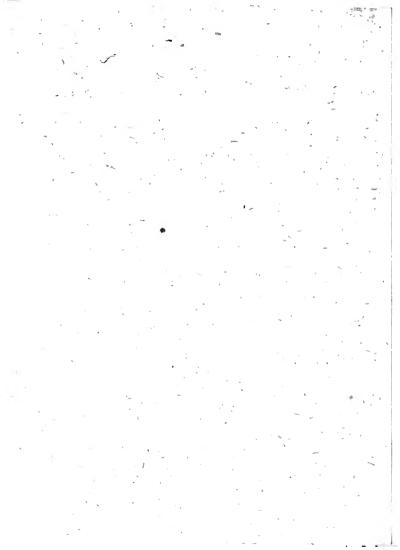



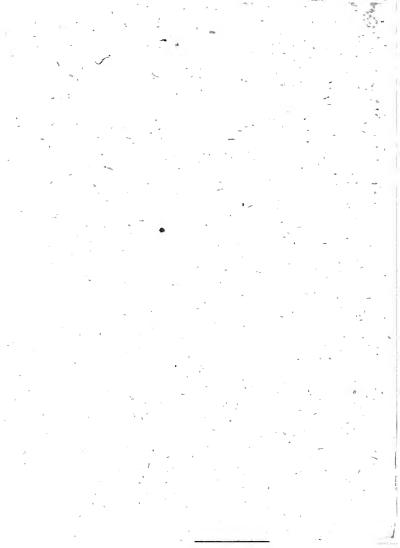



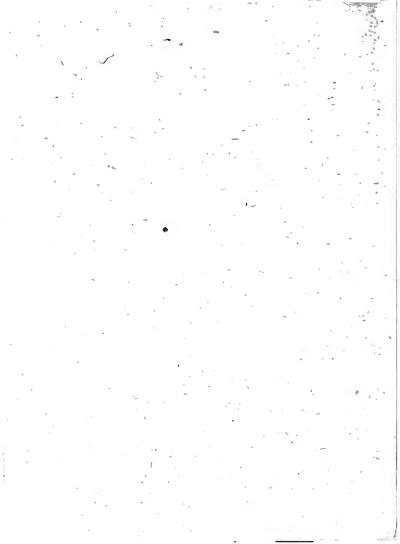